Biblioteka U. M. K. Toruń





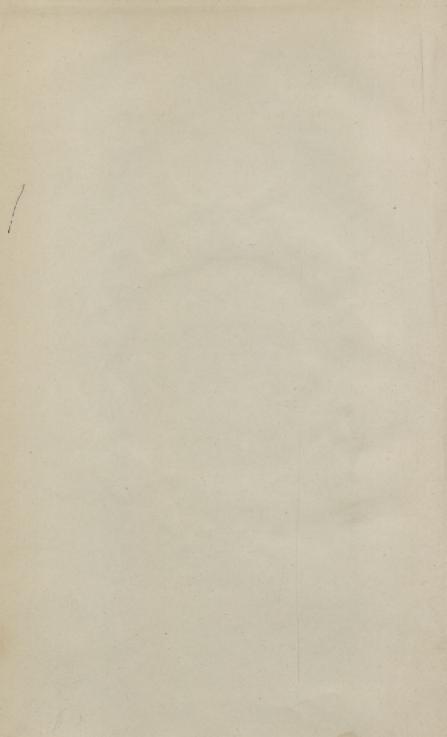

# Gesammelte Werke

nou

### Gustav Freytag.

Zweite Auflage. (6.—10. Tausenb.)

Sechster Band.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel 1897.



Das Recht ber Uebersetzung ift vorbehalten.



### Inhalt.

|     | Die verlorene handschrift. | Ron  | nan | in | fünf | 1 | Büdy | ern. | Erf | ter | Th | eil. |       |
|-----|----------------------------|------|-----|----|------|---|------|------|-----|-----|----|------|-------|
|     | E                          | rste | 8   | 23 | uch. |   |      |      |     |     |    |      | Seite |
| 1.  | Eine gelehrte Entbedung    |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 3     |
| 2.  | Die feindlichen Nachbarn   |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 22    |
| 3.  | Die Reise ins Blaue .      |      |     |    |      | 8 |      |      |     |     |    |      | 41    |
| 4.  | Das alte Haus              |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 61    |
| 5.  | 3wischen Herben und Go     |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 82    |
| 6.  | Eine gelehrte Frau vom     |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 106   |
| 7.  | Neue Feindseligkeit        |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 124   |
| 8.  | Noch einmal Tacitus .      |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 144   |
| 9.  | Itje                       |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 160   |
|     | Die Werbung                |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 180   |
| 11. | Speihahn                   |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 193   |
| 12. | Der Abschied vom Gute      |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 211   |
|     |                            |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      |       |
|     | 3n                         | 2    | Bud | 6. |      |   |      |      |     |     |    |      |       |
| 1.  | Die ersten Griiße ber St   | abt. |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 219   |
|     | Ein Tag ber Besuche .      |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 235   |
| 3.  | Unter den Gelehrten .      |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 250   |
| 4.  |                            |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 270   |
| 5.  |                            | rius |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 294   |
| 6.  |                            |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      |       |
| 7.  | Die Erkrankung             |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      |       |
| 8.  | Eine Frage der Residenz    |      |     |    |      |   |      |      |     |     |    |      | 355   |

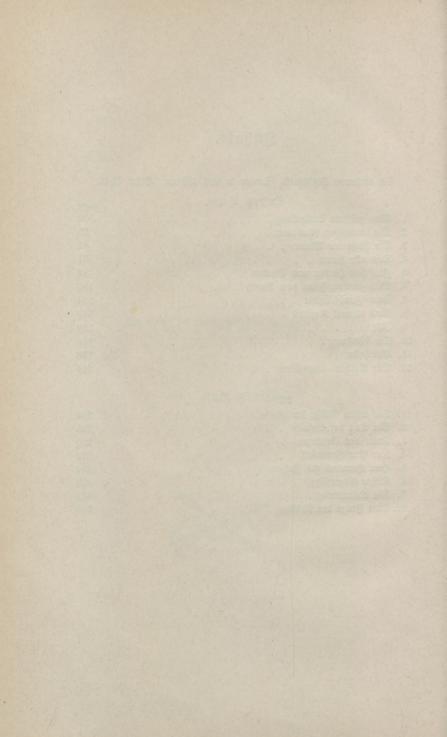

Die

## verlorene Handschrift.

Roman in fünf Büchern.

Erster Theil.

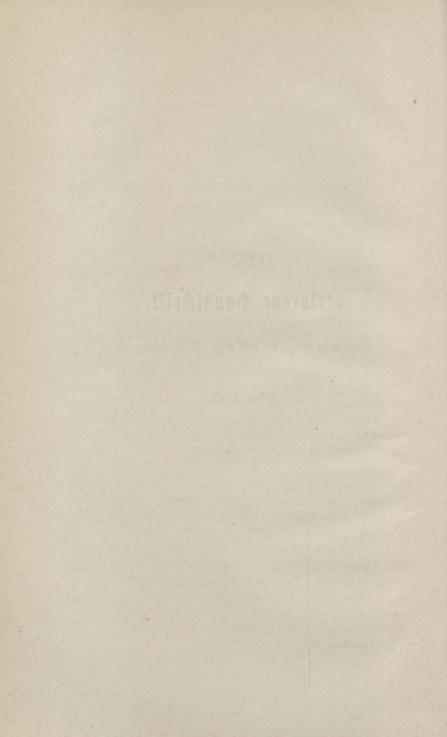

#### Erstes Buch.

1.

#### Eine gelehrte Entdeckung.

Es ist später Abend in unserm Stadtwald, leise wispert das Laub in der lauen Sommerluft und aus der Ferne tönt das Geschwirr der Feldgrillen dis unter die Bäume.

Durch die Gipfel fällt bleiches Licht auf den Waldweg und das undenkliche Geäft des Unterholzes. Der Mond besprengt den Pfad mit schimmernden Flecken, er zündet im Gewirr der Blätter und Zweige verlorene Lichter auf, hier läuft es vom Baumsstamme bläulich herab wie brennender Spiritus, dort im Grunde leuchten aus tiefer Dunkelheit die Wedel eines Farnkrautes in grünlichem Golde, und über dem Wege ragt der dürre Ustals ungeheures weißes Geweih. Dazwischen aber und darunter schwarze, greisbare Finsterniß. Runder Mond am Himmel, deine Versuche den Wald zu erleuchten sind unordentlich, bleichssichtig und launenhaft. Vitte, beschränke deine Lichter auf den Damm, der zur Stadt sührt, wirf deinen falben Schein nicht allzuschräge über den Weg hinaus, denn linker Hand geht es abschüssig in Sumpf und Wasser.

Pfui, du Lügner! da ist der Sumps, und der Schuh blieb darin stecken. — Aber dir ist das gerade recht, Täuschen und Betrügen ist deine liebste Arbeit, du Phantast unter den Sternen. Man wundert sich allgemein, daß die Menschen der Vorzeit dich als Gott verehrten. Einst hat das griechische Mädchen dich Selene gerusen und sie hat dir die Schale mit purpurnen

1\*

Mohn bekränzt, um durch deinen Zauber den treulosen Geliebten zu ihrer Thürschwelle zu locken. Damit ist es für immer vorbei. Wir haben die Wissenschaft und Photogen, und du bist heradsgekommen zu einem armen alten Gaukler, der sern von Menschen im Walde umherstackert. Zu einem Gaukler! Man erweist dir noch allzuviel Ehre, wenn man dich überhaupt als lebendes Wesen behandelt. Was bist du denn eigentlich? eine Augel ausgebrannter blasiger Schlacke, lustlos, farbenlos, wasserlos. Bah! eine Augel? Unsere Gelehrten wissen, daß du nicht einsmal rund bist, auch darin lügst du. Wir von der Erde haben dich nach unserer Seite in die Länge gezogen. Du bist gewissermaßen zugespitzt, und deine Gestalt ist erbärmlich und unregelmäßig. Du bist nichts als eine Art großer Erdrübe, welche sich in ewiger Sklaverei um uns herumwälzt.

Der Wald lichtet fich, zwischen ber Stadt und bem Wanberer liegt noch eine weite Rasenfläche mit ihrem Weiher. Sei gegrüßt, du grüner Thalgrund; wohlgepflegte Kieswege ziehen sich über die Waldwiese, hier und da erhebt sich luftiges Gebüsch und eine Gartenbank. Auf der Bank raftet bei Tage der wohlhäbige Bürger; die Hände auf das spanische Rohr gestützt. fieht er ftolz nach ben Thurmen seiner guten Stadt binüber. - Ift beut auch die Flur verwandelt? Vor dem Wanderer breitet sich's wie eine wogende Wasserfläche, und es wallt, brodelt und ballt sich um die Küße, in endlosen Nebelmassen soweit das Auge reicht. Welches Geifterheer wascht bier seine grauen Gewänder? Sie flattern von den Bäumen, fie ziehen durch die Luft, mattscheinend, zerfließend, sich wieder verwebend. Und höher erheben sich die dämmrigen Gebilde. Sie schweben bem Wanderer über das Haupt, die duftern Massen ber Bäume verschwinden, auch den Himmel verbirgt die Dämmerung, jeder Umrif löft sich auf in ein Chaos von bleichem Licht und wogender Unform. Noch dauert die feste Erde unter den Küßen bes Schreitenben, und boch wandelt er geschieden von allen wirklichen Geftalten ber Erbe unter leuchtenben förperlosen

Schatten. Hier sammelt sich's und bort wieder zu schwebendem Scheine. Langsam schweisen die Luftgebilde an dem Flor, der den Wanderer unthüllt. Hier dringt eine gebeugte Gestalt heran, einem knieenden Weibe vergleichbar, das vor Schmerz zusammenbricht, dort ein Zug in langen wallenden Gewändern wie römische Senatoren, an ihrer Spitze ein Kaiser mit der Strahlenkrone, aber die Krone und das Haupt zersließen, kopflos und gespenstig gleitet der große Schatten vorüber. — Dunst der seuchten Wiese, wer hat dich so verwandelt? Wetter! das that wieder der Alte dort oben, der gaukelnde Mond.

Weicht hinterwärts, täuschende Bilder der Dämmerung. Das Thal ist durchschritten, vor dem Wanderer schimmern ersleuchtete Fenster, hier ragen die nächsten Häuser der Stadt, zwei stattliche Häuser und zwei Hausbesitzer! Hier wohnen Menschen, Steuerzahler, rührig Schaffende; sie hüllen sich zur Nacht in warme Decken, und nicht in deine wässerigen Gespinste, o Mond, welche als rollende Tropfen von Haar und Bart träuseln; sie haben ihre Launen und ihre Viederkeit und schätzen deinen Werth, Mond, genau nach den Summen, die du der Stadtsfasse an Gaslicht ersparst.

In dem Hause zur linken Hand glänzt aus der obern Vensterreihe eine Lampe nahe den Scheiben. Vergeblich mühst du dich, bleiches Wolkenlicht, deine trügenden Strahlen auch dort hineinzuwersen. Denn ihn, der dort wohnt, sollst du mit deinen Possen nicht kränken, er ist ein Kind der Sonne und ein Held dieser Geschichte. Es ist der Prosessor Felix Werner, ein gelehrter Philolog, noch ein junger Herr, aber von wohld verdientem Ruf. Da sitzt er an seinem Arbeitstisch und blickt auf verblichene alte Schrift; ein ansehnlicher Mann; wenn er aussteht, von guter Mittelgröße, dunkles gelocktes Haar umgibt ihm ein großes Antlitz von kräftiger Bildung, nichts Kleines darin, helle treue Augen unter dunklen Brauen, die Nase leicht gebogen, die Muskeln des Mundes stark entwickelt, wie bei einem beliebten Lehrer der studienden Jugend natürlich ist.

Sest gerade fährt ein seines Lächeln darüber und die Wangen sind ihm von der Arbeit oder geheimer Aufregung geröthet. Verschwinde hinter einer Wolke, Mond, die Gesellschaft meines Prosessors ist mir lieber.

Der Professor sprang von seinem Arbeitstisch auf und durchschritt einige Male eisrig das Zimmer, dann trat er an ein Tenster, welches auf das Nachbarhaus hinsah, stellte zwei große Bücher auf das Fensterbrett, legte ein kleineres darüber und brachte dadurch eine Figur hervor, welche einem griechischen P ähnlich sah und durch den Lichtschein dahinter für die Augen im Nachbarhause sichtbar wurde. Nachdem er dies telegraphische Zeichen gezimmert hatte, eilte er wieder an den Tisch und beugte sich von neuem über sein Buch.

Der Diener trat leise ein, das Abendessen wegzuräumen, welches auf einem Seitentisch zurecht gestellt war. Da er die Speisen unberührt fand, blickte er misbilligend auf den Prosessor und blied lange hinter dem leeren Stuhl stehen. Endlich rückte er sich in militärische Haltung: "Der Herr Prosessor haben das Abendbrot vergessen."

"Räumen Sie ab, Gabriel," befahl ber Profeffor.

Gabriel bewies keinen guten Willen. "Der Herr Professor sollten wenigstens ein Stück kalten Braten zu sich nehmen. Aus Nichts wird Nichts," fügte er wohlwollend hinzu.

"Es ist nicht in der Ordnung, daß Sie hereinkommen mich zu stören."

Gabriel nahm den Teller und trug ihn zum Professor. "Nehmen der Herr Professor wenigstens ein paar Bissen."

"So geben Sie," fagte ber Professor und ag.

Gabriel benutzte die Pause, in welcher sein Herr widerstandslos bei verständlicher Thätigkeit verweilte, zu einer respectvollen Anmahnung: "Mein seliger Hauptmann hielt sehr auf ein gutes Abendessen."

"Jetzt aber sind Sie ins Civile übersetzt " versetzte ber Prosessor lächelnd.

"Es ist aber auch nicht in der Ordnung," fuhr Gabriel hartnäckig fort, "wenn ich allein den Braten esse, den ich für Sie hole."

"Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden," versetzte der Professor und schob ihm den Teller zurück.

Gabriel zuckte die Achseln. "Es ist zum wenigsten guter Wille. Der Herr Doctor war nicht zu Hause."

"Ich sehe. Sorgen Sie dafür, daß die Hausthür geöffnet bleibt."

Gabriel machte Kehrt und entfernte sich mit den Tellern. Wieder war der Gelehrte allein, das goldene Licht der Lampe siel auf sein Antlitz und die Bücher welche um ihn lagen, schneller rauschten die weißen Blätter unter der Hand des Nachschlagenden und in starker Spannung arbeiteten seine Züge.

Da pochte es an die Thür, der erwartete Besuch trat ein. "Guten Abend, Fritz," rief der Professor dem Eintretenden entgegen, "setze dich auf meinen Platz und sieh hierher."

Der Gast, eine zarte Gestalt, mit seinen Zügen und einer Brille vor den Augen, rückte sich gehorsam zurecht und ergriff ein kleines Buch, welches Mittelpunkt eines Kreises von aufgeschlagenen Werken in jedem Alter und Format war. Mit Kennersblicken musterte er zuerst den Deckel: geschwärztes Pergament mit alten Noten und darunter geschriebenem Kirchentext, er wars einen spähenden Blick auf das Innere des Einbands und suchte nach den Pergamentsstreisen, durch welche der übelerhaltene Nücken des Buches mit dem Deckel verbunden war. Dann erst sah er auf das erste Blatt des Inhalts, auf die vergilbten Buchstaben des geschriebenen Textes. "Das Leben der heiligen Hilbegard, — die Hand des Schreibers aus dem fünfzehnten Jahrhundert," — sprach er, und sah den Freund fragend an.

"Nicht beshalb zeige ich dir das alte Buch. Sieh weiter. Der Lebensgeschichte folgen Gebete, eine Anzahl Recepte und Wirthschaftsregeln von verschiedenen Händen bis über die Zeit Luthers hinaus. Ich hatte diese Blätter für dich gekauft, du konntest darin vielleicht etwas für deine Sagen oder Volks-

aberglauben finden. Bei der Durchsicht aber traf ich auf einer der letzten Seiten diese Stelle, und ich muß dir jetzt das Buch noch vorenthalten. Es scheint, daß mehre Generationen eines Mönchsklosters das Buch benutt haben, um Bemerkungen einzuzeichnen, denn auf diesem Blatt ist ein Berzeichniß von Kirchenschätzen des Klosters Rossau. Es war ein dürstiges Kloster, das Berzeichniß ist nicht groß oder nicht vollständig. Es wurde von einem unwissenden Mönch, soweit man aus seiner Schrift schließen kann, etwa um 1500 gemacht. Sieh, hier Kirchengeräth und wenige geistliche Gewänder, und hier einige theologische Handschirften des Klosters, sir uns gleichsültig, darunter aber zuletzt folgender Titel: "Das alt ungehür puoch von ußfart des swigers."

Der Doctor prüfte neugierig die Worte. "Das klingt wie Ueberschrift eines Rittergedichts. Und was bedeuten die Worte selbst: Ist der Ausfahrende ein Schwieger, oder ein Schweisgender?"

"Bersuchen wir das Näthsel zu lösen," suhr der Professor mit glänzenden Augen fort, und wies mit dem Finger auf dasselbe Blatt. "Eine spätere Hand hat in lateinischer Sprache dazugeschrieben: "Dies Buch ist latein, fast unlesbar, fängt an mit den Worten: lacrimas et signa und endet mit den Worten: Hier schließt der Geschichten — actorum — dreißigstes Buch." Zett rathe."

Der Doctor sah in das erregte Gesicht des Freundes: "Laß mich nicht warten. Die Ansangsworte klingen viel verssprechend, aber ein Titel sind sie nicht, es mögen im Ansange Blätter gesehlt haben."

"So ist es," versetzte der Prosessor vergnügt. "Nehmen wir an: ein, zwei Blätter haben gesehlt. Im fünsten Kapitel der Annalen des Tacitus stehen die Worte laorimas et signa hinter einander."

Der Doctor sprang auf, auch ihm flog ein freudiges Roth über das Antlit.

"Setze dich," fuhr der Professor fort, den Freund nieders brückend. "Der alte Titel vor den Annalen des Tacitus lautete wörtlich übersetzt: "Tacitus, vom Ausgange des göttlichen Augustus," besser Deutsch: "Vom Hinscheiden des Augustus ab." Wohlan, ein unwissender Mönch entzisserte auf irgend einem Blatte die ersten lateinischen Worte der Ueberschrift: "Taciti ab excessu" und versuchte sie ins Deutsche zu übersehen. Er war froh zu wissen, daß tacitus schweigsam bedeutet, hatte aber nie etwas von dem römischen Geschichtschreiber gehört, und übertrug also wörtlich: Vom Ausgange des Schweigenden."

"Vortrefflich," rief der Doctor. "Und der Mönch schrieb seine gelungene Uebersetzung des Titels auf die Handschrift. Triumph! Die Handschrift war ein Tacitus."

"Höre noch weiter," ermahnte der Professor. "Im dritten und vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung bestanden die beiden großen Werke des Tacitus, die Annalen und Historien, in einer Sammlung vereint unter dem Titel: Dreißig Bücher Geschichten. Wir haben dasiir mehre alte Zeugnisse, sieh her."

Der Professor schlug bekannte Stellen auf und legte sie vor den Freund. "Und wieder am Ende der verzeichneten Handschrift stand: "Hier schließt das dreißigste Buch der Geschichten." Dadurch schwindet, wie mir scheint, jeder Zweisel, daß diese Handschrift ein Tacitus war. Und um das Ganze zusammenzusassen, war das Sachverhältniß folgendes: Zur Zeit der Resormation befand sich eine Handschrift des Tacitus im Aloster Rossan, der Ansang sehlte. Es war eine alte Handschrift, sie war durch die Zeit und ihre Schicksale sür Mönchsaugen fast unlesdar geworden."

"Es muß aber an dem Buch noch etwas Besonderes gehangen haben," unterbrach der Doctor, "denn der Mönch bezeichnet es mit dem Ausdruck: ungeheuer, welches etwa unsernt Wort unbeimlich entspricht."

"So ist es," bestätigte der Professor. "Man darf muthmaßen, daß entweder eine Klostersage, die sich daran geheftet hatte, oder ein altes Verbot das Buch zu lesen, oder wahrscheinlicher eine ungewöhnliche Beschaffenheit des Deckels oder Formats diese Bezeichnung verursacht hat. Die Handschrift enthielt beide Geschichtswerke des Tacitus, welche durch sortstausende Bücherzahl verbunden waren. Und wir," suhr er sort, und warf in der Ausregung das Buch, welches er in der Hand hielt, auf den Tisch, "wir besitzen diese Handschrift nicht mehr. Keines von den beiden Geschichtswerken des großen Kömers ist uns vollständig erhalten; uns sehlt, wenn wir die Lücken zusammenrechnen, wohl mehr als die Hälfte."

Der Freund durchschritt hastig das Zimmer. "Das ist eine von den Entdeckungen, die das Blut schneller in die Adern treibt. Dabin und verloren! Aber es überläuft Ginen beiß. wenn man beutlich empfindet, daß so wenig fehlte, einen kost= baren Schatz bes Alterthums für uns zu retten. Er bat Bölkermord, Brand und Zerstörung von anderthalb Sabrtausenden überdauert, er liegt noch zu der Zeit, wo das Morgenroth der neuen Bildung bei uns hereinbricht, glücklich verborgen und unbeachtet in einem deutschen Kloster, wenige Wegstunden von der großen Bölkerstraße, auf welcher die Humanisten binund berwandern, die Bilder römischer Herrlichfeit im Saupte, begierig nach jeder Ueberlieferung aus der Römerzeit suchend. Und kaum eine Tagreise entfernt erblüben Universitäten, auf benen die Jugend sich begeistert in lateinischen Versen und Profa übt. Es lag so nahe, daß irgend ein Monch aus Rossau einem Ordensbruder davon erzählte, der die Kunde nach Mainz ober Köln trug. Es scheint unbegreiflich, daß nicht einer von ben lateinischen Schullehrern, die sich damals über das ganze Land verbreiteten, Nachricht von dem Buche erhielt und den Brüdern etwas von dem Werth eines folchen Denkmals fagte. Und wie natürlich war, daß der geiftliche Herr, welcher die Oberaufsicht über das Kloster übte, von dem geheimniffvollen Bande erfuhr und neugierig die verblichenen Blätter umschlug. Gelbit bann ware boch eine Runde in die Welt gebrungen,

und die Handschrift uns wahrscheinlich irgendwo erhalten. Über nichts von alledem. Und im besten Fall hat ein Zeitgenosse von Erasmus und Melanchthon, ein armer hungernder Mönch die Handschrift an den Buchbinder verkauft, und abgeschnittene Streisen kleben noch irgendwo an alten Einbänden. Sogar dafür ist diese Nachricht wichtig. — Das war eine schmerzliche Freude, die dir das kleine Buch bereitet hat."

Der Professor faßte die Hand des Freundes, die beiden Männer sahen einer dem andern in das treue Gesicht. "Nehmen wir an, der alte Erbseind erhaltener Schätze, das Feuer habe auch diese Handschrift verzehrt," schloß der Doctor traurig. "Wir sind Kinder, daß wir den Verlust empfinden, als hätten wir ihn heut erlitten."

"Wer sagt uns, daß die Handschrift unwiederbringlich verstoren ist?" entgegnete der Professor in unterdrückter Bewegung. "Noch einmal setze dich vor das Buch, es weiß uns auch von den Schicksalen der Handschrift zu erzählen."

Der Doctor sprang an den Tisch und ergriff das Büchlein von der heiligen Hildegard.

"Hier hinter dem Verzeichniß", sprach der Professor und wies auf die letzte Seite des Buches, "steht noch mehr."

Der Doctor starrte auf das Blatt, lateinische Buchstaben ohne Sinn und Wortabsatz waren in sieben Zeilen zusammensgeschrieben, darunter stand ein Name: F. Tobias Bachhuber.

"Bergleiche diese Buchstaben mit jener lateinischen Bemerstung neben dem Titel der unheimlichen Handschrift. Es ist unzweiselhaft dieselbe Hand, seste Züge des siedzehnten Sahrshunderts, hier das s, r, das k."

"Es ift diefelbe Sand," rief ber Doctor vergnügt.

"Die Buchstaben ohne Sinn sind kindliche Geheimschrift, wie man sie im siedzehnten Jahrhundert übte. Diese hier ist leicht zu lösen, jeder Buchstabe ist mit seinem folgenden verstauscht. Auf einen Zettel habe ich die lateinischen Worte des Textes zusammengestellt. Die Worte lauten auf Deutsch:

Beim Herannahen bes wüthenden Schweden habe ich, um den verzeichneten Schatz unseres Klosters den Nachstellungen des brüllenden Teusels zu entziehen, dies alles an einer trocknen und hohlen Stelle des Hauses Bielstein niedergelegt. Am Tage Quasimodogeniti 37. Also am 19. April 1637. — Was sasst du nun, Fritz? Es scheint doch, die Handschrift war die in den dreißigjährigen Krieg nicht verdrannt, denn Frater Todias Bachhuber, — sein Andenken sei gesegnet, — hat sie in dieser Zeit noch einer Betrachtung gewürdigt, und da er ihr in dem Verzeichniß eine besondere Anmerkung gönnt, wird er sie zuverlässig dei der Flucht nicht zurückgelassen haben. Die geheimnissvolle Handschrift war also die zum Jahr 1637 im Kloster Rossau, und der Frater hat sie im April dieses Jahres mit anderer Habe in der hohlen und trocknen Stelle des Schlosses Bielstein vor Baners Schweden verborgen."

"Bett wird die Sache Ernft," rief ber Doctor.

"Ja, es ift Ernst, mein Freund; nicht unmöglich, daß bie Handschrift noch irgendwo verborgen dauert."

"Und Schloß Bielftein?"

"Es liegt nahe bei dem Städtchen Rossan. Das Aloster hat unter dem Schutze des geistlichen Schirmherrn bis zum dreißigjährigen Ariege in dürftigen Verhältnissen fortbestanden; im Jahre 1637 wurde Stadt und Aloster durch die Schweden verwüsstet. Die letzten Mönche verloren sich, das Aloster wurde nicht wieder eingerichtet. Das ist alles, was ich zur Zeit ersahren konnte. Für das Weitere erbitte ich deine Hilfe."

"Die nächste Frage ist, ob das Schloß den Krieg übersdauert hat," versetzte der Doctor, "und was bis jetzt daraus geworden. Schwerer wird zu ermitteln sein, wo Bruder Tobias Bachhuber geendet hat, und am schwersten, durch welche Hände sein kleines Buch auf uns gekommen ist."

"Das Buch fand ich heut bei einem hiefigen Antiquar, es war neuer Erwerb und noch nicht in sein Verzeichniß aufsgenommen. Die weitere Auskunft, welche der Verkäufer etwa geben kann, werde ich morgen holen. — Es lohnt doch, nachsufragen," fuhr er kühler fort, bemüht, einen Strom verständiger Erwägung über die ausbrennende Glut seiner Hoffnungen zu leiten. "Seit jener geheimen Notiz des Fraters sind mehr als zweihundert Jahre verslossen, die zerstörenden Kräfte waren in dieser Zeit nicht weniger thätig als früher, vor andern Krieg und Raub der Jahre, in denen das Kloster zu Grunde ging. So sind wir zulezt nicht weiter, als wenn die Handschrift einige hundert Jahre früher verloren wäre."

"Und doch steigt mit jedem Jahrhundert die Wahrscheinlichkeit, daß die Handschrift bis zur Gegenwart erhalten ist,"
warf der Doctor ein, "selbst wenn man für jedes Jahrhundert
eine gleiche Zahl von Angriffen auf das Bestehende annimmt. Aber die Zahl der Menschen, welche das Merkwürdige eines
solchen Fundes ahnen, ist seit jenem Kriege so groß geworden,
daß wenigstens eine Zerstörung durch rohe Unwissenheit sast
undenkbar wird."

"Wir dürfen darin auch dem Wissen der Gegenwart nicht zu viel vertrauen," warf der Professor ein. "Wenn es aber wäre," suhr er auf, und seine Augen strahlten, "wenn uns die Kaisergeschichte des ersten Jahrhunderts, wie sie Tacitus geschries den, durch ein günstiges Geschick zurückgegeben würde, es wäre ein Geschenk, so groß, daß der Gedanke an die Möglichkeit einen ehrlichen Mann wohl berauschen darf, wie römischer Wein."

"Unschätzbar," bestätigte der Doctor, "für unfre Kenntniß der Sprache, für hundert Einzelheiten römischer Geschichte."

"Für die älteste Geschichte beiner Germanen," rief der Professor.

Beibe maßen wieder mit schnellen Schritten die Stube, schüttelten einander die Hände, und sahen einer den andern fröhlich an.

"Und wenn ein günstiger Zufall auf dieser Spur zu der Handschrift leitete," begann Tritz, "wenn sie durch dich dem Tageslicht zurückgegeben würde, du, mein Freund, du bist auch

ber beste Mann, sie herauszugeben. Der Gebanke, daß beinem Leben eine solche Freude und so ruhmwolle Arbeit werden könnte, macht mich glücklicher, als ich sagen kann."

"Finden wir die Handschrift," versetzte der Professor, "so kann sie nur von uns beiden zusammen herausgegeben werden." "Bon uns?" frug Fritz verwundert.

"Bon dir mit mir," entschied der Professor, "das soll beine Tüchtigkeit in weiteren Kreisen bekannt machen."

Fritz trat zurück. "Wie kannst du glauben, daß ich so etwas annehmen würde?"

"Widersprich mir nicht," rief der Professor, "du bist voll= kommen dafür geeignet."

"Das bin ich nicht," versetzte Fritz fest, "und ich bin zu stolz, etwas zu unternehmen, wobei ich beiner Güte mehr vers bankte als meiner Kraft."

"Das ist ungeschickte Bescheibenheit," rief der Professor wieder.

"Ich werde es nie thun," entgegnete Fritz. "Du verleugnest bein Zartgefühl, wenn du nur einen Augenblick daran denkst, daß ich mich vor dem Publikum mit fremden Federn schmücken könnte."

"Ich weiß besser als du," rief unwillig der Professor, "was du vermagst und was dir frommt."

"Jedenfalls frommt mir nicht, dir, der du bei der Arbeit selbst den Löwenantheil haben würdest, den Lohn dafür heimslich abzunagen. Nicht meine Bescheidenheit, sondern meine Selbstschätzung verdietet das. Und dies Gefühl sollst du ehren," schloß Fritz mit großer Energie.

"Nun," lenkte der Professor ein, die auflodernde Empfindung bändigend, "vorläufig geberden wir uns wie der Mann, welcher Haus und Acker vom Erlös eines Kalbes kaufte, das ihm noch nicht geboren war. Sei ruhig, Fritz, nicht du, nicht ich werden die Handschrift herausgeben."

"Und niemals werden wir erfahren, was römische Kaiser an Thusnelda und Thumelicus gefrevelt haben," sagte Triz, und trat wieder theilnehmend zu dem Freunde.

"Aber es sind doch nicht Einzelheiten, welche uns den größten Gewinn brächten," begann ber Professor ruhiger, "und nicht, daß wir diese miffen, macht uns ben Berluft ber Sand= schrift empfindlich. Denn für die Hauptsachen versagen andere Quellen nicht. Das Wichtigste ware immer, daß Tacitus ber erste und in mancher Hinsicht ber einzige Geschichtschreiber ist, ber höchst auffallende, unbeimliche Seiten ber menschlichen Natur bargestellt hat. Seine Werke sind uns zwei geschicht= liche Tragödien. Scenen des Julischen und des Flavischen Raiserhauses. markerschütternde Bilder der ungeheuren Umwandlung, welche burch ein Jahrhundert der größte Staat des Mterthums, die Seelen ber Gehorchenden, die Charaftere ber Herrscher erfahren; die Geschichte einer Thrannenherrschaft, welche die edlen Geschlechter vertilgt, eine hohe und reiche Bildung heraustreibt und verdirbt, vor allem die Herrschenden felbst mit wenigen Ausnahmen entmenschlicht. Wir haben bis zur Gegenwart kaum ein anderes Werk, bessen Verfasser so spähend in die Seelen einer gangen Reihe von Fürsten blickt, so scharf und genau die Verwüftungen schildert, welche die bämonische Krankheit ber Könige in den verschiedensten Na= turen bervorgebracht bat."

"Mich hat immer geärgert," sagte ber Doctor, "wenn man ihm vorwarf, daß er zumeist Kaiser- und Hosgeschichte geschrieben. Wer darf Tranben von einer Chpresse verlangen und behagliche Freude an dem großartigen Staatsleben von einem Manne, der durch einen großen Theil seines Mannesalters täglich Messer und Gistbecher eines wahnsinnigen Despoten vor seinen Augen sah."

"Ja," fuhr der Professor beistimmend fort, "er gehörte zu den Aristokraten, deren Häupter hoch über die Menge hers ausragen, eine Körperschaft, unfähig zum Regieren, unwillig im Gehorsam. In dem Gesühl einer bevorzugten Stellung waren sie die unentbehrlichen Diener, die stillen Feinde und Rivalen der Fürsten, in ihnen bildeten sich die Tugenden und

Lafter einer gewaltigen Zeit zu ungeheuren Erscheinungen. Wer sollte die Geschichte römischer Fürsten schreiben. als ein Mann aus diesem Kreise? Durch Balaftintriguen und ftillen Einfluß dunkler Nebengestalten entwickeln sich die Thatsachen, die schwärzeste Missethat verbirat sich binter den steinernen Wänden des Palaftes, das Gerücht, das leife Gemurmel bes Vorzimmers, der lauernde Blick versteckten Haffes find oft die einzigen Quellen des Geschichtschreibers. Uns bleibt vor folder Zeit nichts übrig, als bescheiden das Urtheil des Mannes zu schätzen, der uns von diesen fremdartigen Zuständen Kunde überliefert hat. Wer die erhaltenen Bruchstücke des Tacitus ehrlich und gescheidt betrachtet, der wird seinen sichern Blick in die tiefsten Falten eines römischen Gemüthes bewundernd ehren. Es ist ein erfahrener Staatsmann, ein fräftiger und wahrhafter Geift, ber uns die geheime Geschichte seiner Zeit so erzählt, daß wir die Menschen und all ihr Thun verstehen. als ob wir selbst Gelegenheit hätten, ihnen in bas Berg zu sehen. Wer das vermag für spätere Sahrtausende, der ift nicht nur ein großer Geschichtschreiber, er ist auch ein bedentender Mensch. Und vor solcher Gestalt habe ich immer eine tiefherzliche Ehrfurcht empfunden, und ich halte für eine Pflicht ernster Rritik, das Mäkeln der Kleinen von solchem Bilde fern zu balten."

"Schwerlich hat einer seiner Zeitgenossen," bestätigte der Doctor, "so tief die Schwächen der eigenen Zeitbildung gefühlt als er. Immer hat mich gerührt, wie er das Schwerslüssige seiner Sprache, das Vieldeutige des Ausdrucks mit der Schen und Borsicht entschuldigt, welche unter der Herrschaft des Schensfals Domitian auch in die Seelen der Besten geschlagen wurden."

"Ja," schloß der Professor, "er ist ein Mann, soweit das in seiner Zeit noch möglich war, und das ist zuletzt die Hauptsache. Denn was uns am meisten fördert, ist doch nicht die Summe des Wissens, die wir einem großen Manne verdanken, sondern seine eigene Persönlichkeit, die durch das, was er für

uns geschaffen, ein Theil unseres eigenen Wesens wird. Der Geist des Aristoteles ist für uns noch etwas Anderes als die Summe seiner Lehren, welche wir aus den erhaltenen Büchern zusammensuchen. Und Sophokles bedeutet uns etwas ganz Anderes als sieben erhaltene Tragödien. Die Art, wie er dachte, fühlte, das Schöne empfand, das Gute wollte, die soll ein Stück von unserm Leben werden. Dadurch vor allem wirkt das Wissen aus vergangener Zeit befruchtend auf unser Sein und Wollen. In diesem Sinne ist auch die schwersmüthige tranervolle Seele des Tacitus sür mich weit mehr, als selbst seine Schilberungen des Kaiserwahnsinns. — Sieh, Friz, und deshalb sind mir dein Sanskrit und deine Inder nicht recht, ihnen sehlen die Männer."

"Sie sind wenigstens sür uns schwer erkennbar," erwieberte der Freund. "Aber wer, wie du, die homerischen Gesänge den Studenten erklärt, der darf nicht verkennen, welcher Neiz darin liegt, in die geheimnisvollsten Tiesen des menschlichen Schaffens hinabzusteigen, in die Periode der Menschheit, wo noch die junge Bolkskraft den Sinzelnen, welcher in ihr arbeitet, unserm Blicke verdeckt, und das Bolk selbst in Poesie, Sage, Recht, wie ein Sinzelwesen Lebendiges gestaltend, vor uns tritt."

"Ber sich nur damit beschäftigt," versetzte der Professor eifrig, "der wird leicht phantastisch und weich. Das Studium solcher Urzeiten wirkt wie orientalischer Mohnsaft. Die Arbeit unter diesen schillernden undeutlichen Gebilden, welche im Dunkel ausseuchten und wieder verschwinden, versührt zu ungeregeltem Combiniren; wer sein Lebtag darüber verweilt, wird auch in den Gesichtspunkten, durch die er sein eigenes Leben bestimmt, schwerlich Willkür sern halten."

Fritz stand auf. "Das ist unser alter Streit. Ich weiß, du willst mir nichts Hartes sagen, aber ich empfinde, daß du dabei an mich benkst."

"Und habe ich Unrecht?" fuhr der Professor fort, "wahr= Frentag, Werke. VI.



lich, ich habe Respect vor jeder geistigen Arbeit, aber meinem Freund möchte ich die gönnen, welche für ihn am segensreichsten ist. Dein Suchen im indischen Götterglauben und deutscher Mithologie lockt dich von einem Räthsel zu dem andern; in dem endlosen Gebiet von unklaren Anschauungen und Bildern unter wesenlosen Schatten soll eine junge Kraft nicht immer weilen. Zwinge dich zu einem Abschluß. Auch aus äußern Gründen. Es taugt dir nicht, Privatgelehrter zu sein, das Leben ist zu bequem, der äußere Zwang, ein bestimmtes Gebiet von Pflichten sehlen dir. Du hast mehre von den besten Eigenschaften eines Lehrers. Sitze nicht im Hause der Eltern, du mußt Universitätslehrer werden."

Dem Freunde stieg eine dunkle Röthe langsam über die Wangen. "Es ist genug," rief er gekränkt, "wenn ich zu wenig an meine Zukunft gedacht habe, du sollst mir darüber keine Vorwürfe machen. Es war mir vielleicht zu große Freude, an deiner Seite zu leben und der stille Vertraute deiner kräftigen Arbeit zu sein. Etwas von dem Segen, den das Leben eines Mannes allen mittheilt, die an seinem geistigen Schafsen theilnehmen, habe ich in deiner Nähe doch auch empfunden. Gute Nacht."

Der Professor ging auf ihn zu und faßte seine beiden Hände. "Bleibe," rief er, "bift du mir bose?"

"Nein," erwiederte Fritz, "aber ich gehe." Er schloß leise bie Thür.

Der Professor ging mit starken Schritten auf und ab, machte sich Vorwürfe über seine Heftigkeit und sorgte um die Stimmung des Freundes. Endlich warf er die Bücher, welche Telegraphendienste verrichtet hatten, heftig auf die Bretter zurück und trat wieder an den Arbeitstisch.

Gabriel leuchtete dem Doctor die Treppe hinab, öffnete die Hausthür und schüttelte den Kopf, als sein Nachtgruß bei dem Herrn nur kurze Erwiederung fand. Er löschte das Licht und horchte nach dem Zimmer seines Herrn. Als er die

Schritte des Professors hörte, entschloß er sich, noch einige Züge lauer Abendluft zu schöpfen, und stieg in den kleinen Hausgarten. Dort stieß er auf den Hausbesitzer Herrn Hummel, welcher wahrscheinlich in derselben Absicht unter den Fenstern des Professors spazierte. Herr Hummel war ein breitschultriger Mann mit einem großen Kopfe und eigensunigem Gesicht, wohlbäbig und gut erhalten, von ehrbarem und altsränkischem Anstrich. Er rauchte aus einer langen Pfeise mit einer sehr dicken Spize, an welcher eine Reihe kleiner Kirchthurmsknöpfe hinter einander stand.

"Ein schöner Abend, Gabriel," begann Herr Hummel, "ein gutes Jahr, das wird eine Ernte!" Er stieß den Diener verstrausich an: "Da oben hat's heut etwas gegeben, das Fenster stand offen. Nicht daß ich horchen wollte, aber ich mußte so Manches vernehmen, Gabriel!" schloß er bedeutsam und beswegte mißbilligend seinen Hausbesitzerkopf.

"Er hat wieder das Fenster aufgemacht," versetzte Gabriel ausweichend. "Die Fledermans und die Motte werden bei der freien Aussicht zudringlich, und wenn er mit dem Doctor discurrirt, sind beide manchmal so laut, daß die Leute auf der Straße stehen bleiben und zuhören."

"Berschluß ist immer gut," bestätigte Herr Hummel. "Was hat's denn eigentlich gegeben? Der Doctor ist der Sohn von da drüben und Sie kennen meine Meinung, Gabriel, ich traue nicht. Ich will Niemandem zu nahe treten, aber was von ienem Hause kommt, darüber habe ich so meine Ansichten."

"Borüber es ging?" antwortete Gabriel, "ich hab's nicht gehört, aber das kann ich Ihnen genau sagen, es ging über die alten Kömer. Sehen Sie, Herr Hummel, wenn wir die alten Kömer hätten, so wäre Vieles bei uns anders. Das waren Eisenbeißer, die verstanden zu fouragiren. Sie führten Krieg, sie eroberten hier und dort."

"Sie sprechen ja wie ein Mordbrenner," sagte Herr Hummel mißbilligend.

"Ja, sie thaten es nicht anders," erwiederte Gabriel selbstzufrieden, "sie waren ein eigennütziges Bolf und hatten Haare auf den Zähnen, wie die Igel. Und was am wunderbarsten ist, wie viel Bücher diese Römer dei alledem geschrieden haben. Kleine und große, viele auch in Folio. Wenn ich die Bibliothef abstäube, nimmt es mit den Römern kein Ende, jede Art von Kaliber, und manche sind dicker als die Bibel. Nur sind alle schwer zu lesen, wer aber die Sprache versteht, ersährt Vieles."

"Die Kömer sind ein abgestorbenes Volk," versetzte Herr Hummel, "als es mit ihnen zu Ende ging, kamen die Deutschen. Der Kömer würde es bei uns niemalen thun. Das Einzige, was uns helsen kann, ist die Hansa. Das ist die Einrichtung. Mächtig zur See, Gabriel," rief er und schüttelte den Rock besselben an einem Knopfe, "die Städte müssen es unternehmen, Bündnisse, Capitalaufnahme, denn Handel ist da, Credit ist da, an Menschen sehlt's nicht. Schiffe bauen, Flaggen aufshissen."

"Und wollen Sie mit Ihrem Kahne auf das große Meer?" frug Gabriel, und wies mit der Hand auf einen kleinen Kahn, der an der hintern Seite des Gartens umgestülpt auf zwei Hölzern lag. "Soll ich mit meinem Professor auf die See gehen?"

"Davon ift nicht die Rede," versetzte Herr Hummel, "aber die jungen Leute, welche zuvörderst unnütz sind. Mancher könnte etwas Bessers thun, als bei seinen Eltern zu Hause sitzen. Warum soll Ihr Doctor von drüben nicht als Matrose für's Baterland mitgehen?"

"Ich bitte Sie, Herr Hummel," rief Gabriel erschrocken, "der junge Herr? Er hat ja ein kurzes Gesicht."

"Thut nichts," brummte Hummel, "dafür gibt's auf der See Fernröhre, und er kann's ja meinetwegen bis zum Napitän bringen. Ich bin nicht der Mann, der seinem Nächsten etwas Böses wünscht."

"Er ist ein Gelehrter," entgegnete Gabriel, "und bieser Stand ift auch nöthig. Ich versichere Sie, Herr Hummel, ich habe über das gelehrte Wesen nachgedacht, ich kenne meinen Professor genau und zuweilen ben Doctor, und ich muß sagen, es ift etwas an der Sache, es ist viel daran. Manchmal bin ich zweifelhaft. Wenn ber Schneider ben neuen Rock bringt, merkt so Einer nicht, was Jedermann weiß, ob ihm der Rock fitt, oder ob auf dem Rücken Falten sind. Wenn er auf den Einfall kommt, von einem Bauer eine Fuhre Holz zu kaufen, die vielleicht doch nur gestohlen ist, so bezahlt er hinter meinem Rücken das Holz viel theurer, als jeder Mensch. Und wenn er unversehens ärgerlich wird und sich streitet über Dinge, die wir beibe rubig mit einander besprechen, so wird mir die Sache zweifelhaft. Wenn ich aber dann sehe, wie er sonst ist, barm= herzig und freundlich sogar gegen die Fliegen, die um seine Rase tanzen, — benn er holt sie mit dem löffel aus dem Raffe und setzt fie draußen auf's Fensterbrett — und wie er aller Welt das Beste gönnen möchte, und wie er sich selber gar nichts gönnt und noch tief in der Nacht lieft und schreibt, so wird mir seine ganze Geschichte gewaltig. Und ich sage Ihnen, ich laffe nichts auf die Gelehrten kommen. Sie sind anders als wir, fie versteben nicht, was unser einer versteht. Aber wir verstehen nicht, was sie verstehen."

"Nun, man hat auch seine Bildung," versetzte Herr Hummel. "Bas Sie sagen, Gabriel, haben Sie als ein achtbarer Mensch gesprochen, aber das Eine will ich Ihnen anvertrauen, man kann eine große Wissenschaft haben, und ein recht hart-herziges Subject vorstellen, das sein Geld auf Wucherzinsen gibt und seinen guten Freunden die Ehre abschneidet. Und deswegen meine ich: die Hauptsache ist Ordnung und Grenze und seinen Nachkommen etwas hinterlassen. Ordnung hier," er wies auf seinen Brust, "und Grenze dort," er wies auf seinen Zaun, "daß man sicher weiß, was Einem selbst gebührt und was dem Andern gehört. Und für die Kinder ein sesses

Eigenthum, auf dem sie sitzen; dann mögen diese wieder für ihre Kinder sorgen. Das ist, was ich unter Menschenleben verstehe."

Der Hausherr verschloß die Thür des Zaunes und die Thür des Hauses, auch Gabriel suchte sein Lager, aber noch lange brannte die Lampe in der Arbeitsstube des Prosessors, und ihre Strahlen kreuzten sich an der Fensterbrüftung mit dem bleichen Schein des Mondes. Endlich verlosch die Leuchte des Gelehrten, das Zimmer stand leer; draußen am Himmel suhren kleine Wolken an der Mondscheibe vorüber, und dämmerige Lichter tanzten jetzt als Beherrscher der Stube über den Schreibtisch, über die Werke der alten Nömer und über das Büchlein des seligen Frater Tobias.

2.

#### Die feindlichen Hachbarn.

In fünftigen Zeiten wird, wie man hört, auf dem Erdball eitel Freude und Liebe sein. Die Menschheit wird in wassersgrünem und himmelblauem Gewande einhergehen, Sandalen an den Füßen und Palmzweige in der Hand, um dem letzten Haß und der letzten Bosheit Salz auf den Schwanz zu streuen und diese Nachtvögel für das große Museum der Zukunft auszusstopfen. Bei solcher Lagd wird man sinden, daß das letzte Nest der Unholde zwischen den Bänden zweier Nachbarhäuser hängt. Denn zwischen Nachbar und Nachbar nisten sie, seit der Negen vom Dach des einen Hauses in den Hos des andern rieselt, seit der Sonnenstrahl durch eine Hausmauer der andern vorenthalten wird, seit Kinder die Hände durch den Zaun stecken um Beeren zu naschen, seit der Hausherr nicht abgeneigt ist sich selbst für besser zu halten als seine Mitmenschen. Und es gab zu unsern Tagen wenig Gebäude im Lande, zwischen

denen Widerwille und feindliche Kritik so arg wirthschafteten, als zwischen ben beiden Häusern am großen Stadtpark.

Biele erinnern fich ber Zeit, wo die Baufer ber Stadt noch gar nicht bis an den waldigen Thalgrund reichten. Damals hatte die Thalgasse nur wenige kleine Menschen= wohnungen, dahinter lag ein wüfter Raum, Frau Rnips, die Bascherin, trocknete bort Bürgerhemben und ihre beiden unartigen Jungen warfen einander mit ben Holzklammern. Da hatte Herr Hummel einen Trockenplatz am letten Ende ber Strafe gekauft und hatte barauf fein schönes Saus gebaut in zwei Stockwerken mit steinernen Stufen und eisernem Gitter, und dahinter ein einfaches Arbeitshaus für fein Geschäft, benn er war Hutfabrifant und trieb die Sache fehr ins Große. Und wenn er aus seinem Hause trat, und die Vorsprünge des Daches und die Gipsarabesken unter den Tenstern musternd überschaute. fo fab er von allen Seiten Licht und Luft und freie Natur, und empfand sich als ben vordersten Pfeiler ber Civilisation gegen den Urwald.

Da begegnete ihm, was manchem Pionier ber Wildniß bie Rube ftort: sein Beispiel fand Nachahmung. An einem finstern Morgen bes März fam ein Bagen mit alten Brettern an den Wäschplatz gefahren, der ihm gegenüber lag, schnell wurde ein Plankenzaun zusammengeschlagen, Tagelöhner mit Haue und Handkarren begannen Grund zu graben. Das war ein harter Schlag für Herrn Hummel. Aber fein Leid wurde größer. Als er zornig über die Straße schritt und den Maurer= meister nach bem Namen bes Mannes frug, ber gegen Licht und Ruhm seines Hauses feindlich arbeiten ließ, da erfuhr er, daß sein fünftiger Nachbar ber Fabrikant Sahn sein sollte. Von allen Menschen auf der Welt war dieser der größte Tort, ben ihm bas Schicksal anthun konnte. Nicht eigentlich als Bürger betrachtet, er war nicht unreputirlich, es ließ sich gegen die Familie nichts Schweres einwenden, aber er war hummels natürlicher Geaner, benn bas Geschäft bes neuen Ansiedlers

bewegte fich auch um Büte, und zwar um Strobbüte. Diesen leichten Plunder zu verfertigen ift nie für eine ernste Männer= arbeit gehalten worden, es war nie ein zünftiges Handwerk, es hat nie das Necht gehabt, Lehrlinge frei zu sprechen, es ist sonst nur von italienischen Bauern betrieben worden, es bat fich als eine Reuerung mit andern schlechten Sitten erft fpat in der Welt verbreitet, es ift im Grunde gar fein Geschäft, man kauft Strobbander und läßt fie burch zusammengelaufene Mädchen im Wochenlohn aneinander nähen. Und es besteht eine alte Feindschaft zwischen Filzbut und Strobbut. Vilgbut ift eine biftorische Macht, burch Jahrtausende geheiligt, nur die Mitte buldete er neben sich, als gemeine Einrichtung für Werkeltage. Da erhob ber Strobbut feine Anmaßungen gegen verbrieftes Recht und beanspruchte frech die Hälfte des Jahres. Seit ber Zeit schwanten bie Wagschalen bes irbischen Beifalls zwischen biesen beiben Attributen bes Menschengeschlechts. Wenn ber unftäte Sinn ber Sterblichen nach bem Stroh zuschwankt, bleibt ber schönfte Filz, Felbel, Seibe und Pappe unbeachtet stehn, von der Luft ausgezogen, von Motten zerbiffen. Hinwiederum wenn die Neigungen der Menschen nach dem Filz hinfluthen, trägt alles Geborne, Frauen, Kinder und Rindermädchen, fleine Männerhüte, bann liegt bas Strob flaglich, kein Berg schlägt bafür und die Sausmaus niftet in bem schönften Geflecht.

Das war für Herrn Hummel ein starker Grund zum Zorn. Aber es wurde noch ärger. Er sah täglich, wie das seindliche Haus aus dem Boden wuchs, er beobachtete die Gerüste, die aufsteigenden Mauern, die Zieraten der Gesimse, die Fensterreihen, — es war zwei Fenster länger als sein Haus. Das Erdgeschoß hob sich in die Höhe, ein zweiter Stock, zuletzt gar ein dritter — alle Fabrikräume des Strohmanns wurden dem Wohnhaus einverleibt. Das Haus des Herrn Hummel war zu einem unbedeutenden Dinge herabgedrückt. Da schritt er zu seinem Advocaten und sorderte Rache

wegen entzogenem Licht und verschlechterter Aussicht. Natürlich zuckte dieser die Achseln. Das Recht Häuser zu bauen gehörte zu den Grundrechten der Menschheit, es war auch gemeines deutsches Herkommen in Häusern zu leben, und es war voraussichtlich hoffnungslos zu beantragen, daß Hahn auf seinem Grundstück nur ein Leinwandzelt errichten dürfe. So war durchaus nichts zu thun als sich mit Geduld zu fügen, und Herr Hummel hätte sich das selbst sagen sollen.

Seitbem waren Jahre vergangen. Bu berfelben Stunde vergoldete bas Sonnenlicht die Parkseite ber beiben Säuser, stattlich und bewohnt standen sie da, beide gefüllt mit Menschen, welche täglich an einander vorbeigingen. Bu berfelben Stunde trat ber Briefträger über beide Thurschwellen, die Tauben flogen von bem einen Dach auf bas andere, die Sperlinge an den beiden Hausrinnen traten in die gemüthlichsten Beziehungen; um das eine Haus roch es zuweilen ein wenig nach Schwefel, um bas andere nach versengten Haaren, aber berfelbe Sommerwind trieb vom Walbe ben Harzgeruch und den Duft der Lindenblüthen durch beide Hausthüren. Und boch, die tiefe Abneigung der beiden Häuser hatte sich nicht verringert. Das Saus Sahn empfand einen Widerwillen gegen versengte Haare, und die Familie Hummel hustete in ihrem Garten zornig, fo oft eine Spur von Schwefel in bem Sauerstoff ber Luft geargwöhnt wurde.

Zwar wurde das anftändige Verhalten zu der Nachbarschaft nicht ganz mit Füßen getreten, wenn auch der Filz eine Neigung zu bärbeißigem Verhalten hatte, das Stroh war diegsamer und bewies in mehren Fällen seine Nachgiebigkeit. Beide Hausherren hatten eine bekannte Familie, in welcher sie zuweilen zusammentrasen, ja beide hatten einnal vor demsselben Tänsling gestanden und darauf geachtet, daß einer nicht weniger Pathengeld gab als der andere. Deshalb entstand ein unvermeidliches Grüßen, so oft man ihm nicht aus dem Wege gehen konnte Aber dabei blieb es. Zwischen dem

Markihelser, welcher die Strohhüte schweselke, und den Arbeitern, welche über den Hasenhaaren walteten, bestand glühender Has. Und die kleinen Leute, welche in den nächsten Häusern der Straße wohnten, wußten das und thaten redlich das Ihre, um das bestehende Verhältniß aufrecht zu erhalten. Auch konnte in der That das Wesen der beiden Hausherren schwerslich zusammenstimmen. Der Dialekt war verschieden, die Vilbung hatte einen anderen Strich, was der eine an Leibgerichten und andern Sinrichtungen des Lebens lobte, mißsiel dem andern; Hummel war aus einem Baumstamm des nördelichen Deutschland an das Licht geslogen, Hahn aus einer kleinen Stadt in der Nähe herzugeslattert.

Wenn Berr Summel von seinem Nachbar Sabn fprach. fo nannte er ihn das Strohfener und den Phantasten. Herr Sahn war ein sinniger Mann, ftill und fleifig über feinem Geschäft, in den Freistunden aber ergab er sich auffallenden Liebhabereien. Unleugbar waren biefe barauf berechnet, bem wandelnden Publifum, welches zwischen ben beiden Säusern nach der Waldwiese und den grünen Bäumen hinauszog, einen guten Eindruck zu machen. In dem fleinen Garten batte er nacheinander die meisten Erfindungen gehäuft, durch welche moderne Gartenkunft die Erde verschönert. Zwischen den drei Fliederbüschen erhob sich ein Felsen aus Tufftein gemauert mit schmalem und steilem Pfade zur Bobe, bag nur feste Bergfteiger ohne Alpenstock die Expedition nach dem Gipfel wagen konnten, auch fie in Gefahr, mit ber Nase in ben gactigen Tufftein zu fallen. Im nächsten Jahre wurden, nahe am Gitterzaun, in furzen Entfernungen Stangen errichtet, an benen Schlinggewächse binaufliefen; zwischen je zwei Stangen hing eine bunte Glaslampe. Wenn die Lampenreihe an fest= lichen Abenden angezündet war, warf sie einen magischen Glanz auf die Strobbüte, welche unter dem Fliederbusch zusammen= fagen und die Urtheile der Vorübergehenden einfammelten. Den Glaskugeln folgte bas Jahr ber Papierlaternen. Wieber

im nächsten Jahre erhielt der Garten ein antikes Aussehen, denn eine weiße Muse glänzte von Spheu und blühendem Lack umgeben bis weit in den Wald hinein.

Gegenüber solcher Neuerungssucht hielt Herr Hummel fest an seiner Vorliebe für's Wasser. Un der Hinterseite seines Hauses zog sich eine schmale Wasserader nach der Stadt. Allsjährlich wurde sein Kahn mit derselben grünen Oelfarbe ansgestrichen, er setzte sich in seinen Freistunden am liebsten allein in den Kahn und ruderte sich ein wenig aus den Häusern in den Park, nahm seine Angel zur Hand und ergab sich dem Vergnügen, Weißsische und anderes kleines Wasservolk zu sangen.

Ohne Zweisel war das Hans Hummel legitimer, das heißt eigensinniger, wunderlicher, schwerer zu behandeln. Bon allen Hansfrauen der Straße erhob Frau Hummel die größten Ansprüche, durch seiden Reider, durch eine goldene Uhr an goldener Kette. Sie war eine kleine Dame mit blonden Locken, immer noch recht hübsch, sie war im Theater abonnirt, gebildet und zartsühlend, und konnte sehr böse werden. Sie sah aus, als wenn sie sich ans nichts etwas mache, aber sie wuste Alles, was auf der Straße vorging. Nur den eigenen Gatten versmochte ihre Regierungskunst nicht immer zu bewältigen. Doch bewies Herr Hummel, thrannisch gegen alle Welt, seiner Frau große Rücksicht. Wenn sie ihm im Hause zu stark wurde, ging er stillschweigend in den Garten, und wenn sie ihm auch dahin folgte, verschanzte er sich in der Fabrik hinter einem Bollwerk von Haaren.

Aber auch Frau Hummel war einer höheren Gewalt unterworfen, und diese Macht übte ihr Töchterchen Laura. Von mehren Kindern war ihr nur dies eine geblieben, alle Zärtlichkeit und weiche Empfindung der Mutter war ihm zu Theil geworden. Und es war ein prächtiger kleiner Balg, die ganze Stadtgegend kannte sie, seit sie die ersten rothen Schuhe trug, schon auf dem Arm der Wärterin war sie oft angehalten

und beschenkt worden. Luftig wuchs es auf, ein dralles Mädchen mit zwei großen blauen Augen und rothen Bäckchen, mit bunklem Kraushaar und einem schlauen Gesicht. Wenn die fleine hummel die Straße entlang spazierte, ihre händchen in den Taschen der Schürze, war sie die Freude der ganzen Nachbarschaft. Reck und kurzab wußte sie sich in alle zu schicken und blieb mit dem kleinen Mäulchen Niemandem etwas schuldig. Sie gab dem Holzhacker vor der Thur ihre Butter= semmel und trank mit ihm aus seiner Schale ben bunnen Raffe, sie begleitete ben Bostboten bie gange Strafe entlang, und ihr größtes Bergnügen war mit ihm die Treppen hinauf= zulaufen, zu klingeln und seine Briefe zu übergeben; ja sie hatte sich einst am späten Abend aus der Stube geschlichen, faß neben dem Nachtwächter auf einem Eckfteine und hielt sein großes Horn in ungedulbiger Erwartung des Stunden= schlages, zu welchem das Horn ertönen würde. Frau Hummel schwebte in einer unaufbörlichen Angft, daß ihre Tochter einmal gestoblen werbe müsse, benn mehr als einmal war sie auf viele Stunden verschwunden, dann war fie mit fremden Kindern in ihre Wohnung gegangen und hatte mit ihnen gespielt; sie war die Bertraute vieler kleiner Straffenjungen, wußte sich bei ihnen in Respect zu setzen, gab ihnen Pfennige und empfing als Zeichen ber Achtung Brummteufel und kleine Schornsteinfeger, die aus gebackenen Pflaumen und Holzstäbchen zusammengesetzt waren. Sie war ein gutherziges Kind, das lieber lachte als weinte, und ihr lustiges Gesicht machte das Haus des Herrn Hummel wohnlicher als die Epheulaube der Hausfrau und das mächtige Bruftbild des Herrn Hummel selbst, welches recht eigensinnig auf Lauras Puppenstube heruntersah.

"Das Kind wird unerträglich," rief Frau Hummel zornig und trat, die betrübte Laura an der Hand, in das Wohnzimmer. "Sie quirlt den ganzen Tag auf der Straße umher. Setzt als ich vom Markte kam, saß sie neben der Brücke auf dem Stuhl der Obstfrau und verkaufte ihr die Zwiebeln. Jedermann blieb stehen, und ich mußte mein Kind aus dem Gedränge herausholen."

"Das Wurm wird gut," versetzte Herr Hummel lachend, "warum willst du ihr die Jugend nicht gönnen?"

"Sie muß aus dem ordinären Verkehr heraus. Es fehlt ihr aller Sinn für das Feinere, sie kennt noch kaum die Buchstaben, und sie hat einen Abschen vor dem Lesen. Auch ist Zeit, daß mit den französischen Vocabeln ein Ansang gemacht wird. Die Betth der Regierungsräthin ist nicht älter und sie weiß ihre Mutter schon so zierlich ehere mere zu nennen"

"Die Mutter Schere und Möhre und den Vater Kohlrabi," versetzte Herr Hummel. "Die Franzosen sind ein
artiges Volk. Wenn du so besorgt bist, deine Tochter für
den Markt abzurichten, dann ist das Türkische immer noch
besser als das Französische. Der Türke bezahlt dir Geld,
wenn du ihm das Kind verhandelst, die Andern wollen alle
noch etwas dazu haben."

"Sprich nicht fo ruchlos, Heinrich," rief die Gattin.

"Und du bleib mir mit beinen verdammten Bocabeln vom Leibe, sonst verspreche ich dir, ich lehre das Kind alle französischen Nedensarten, die ich kenne, es sind ihrer nicht viele, aber sie sind kräftig. Baisez moi, Madame Uemmel." Damit ging er trotsig aus dem Zimmer.

Das Ergebniß dieser Berathung war aber doch, daß Laura in die Schule ging. Es wurde ihr sehr schwer, zu schweigen und zu hören, und längere Zeit waren die Fortschritte wenig befriedigend. Endlich kam auch in die kleine Seele der Ehrseiz, sie klomm die untern Staffeln der Bildung bei Fräulein Johanne heran, dann wurde sie in das berühmte Institut von Fräulein Jeanette befördert, wo die Töchter anspruchsvoller Familien das höhere Wissen erhielten. Dort lernte sie die Nebenflüsse des Amazonenstromes, viel egyptische Geschichte,

tippte auf den Deckel eines Elektrophors, sprach französisch über das Wetter, las englisch in einer funftvollen Weise, welche fogar dem gebornen Briten die Anerkennung abnötbigte, daß in dem Institut eine neue Sprache erfunden werde, und wurde endlich in allen Feinheiten eines deutschen Auffates gebildet. Sie febrieb kleine Abbandlungen über ben Unterschied zwischen Wachen und Schlafen, über die Gefühle ber berühmten Cornelia, Mutter ber Gracchen, über die Schrecken eines Schiffbruchs und die wüste Insel, auf welche fie fich ge= rettet hatte. Zulett erwarb sie Kenntnisse in der Abfassung von Strophen und Sonetten. Bald stellte sich beraus, daß Lauras Hauptstärke nicht in der französischen, sondern in der beutschen Sprache lag, ihr Stil wurde die Freude der Anstalt, ja sie begann ihre Lebrerinnen und die liebsten Mädchen in Gedichten anzusingen, welche ben schwierigen Versbau bes großen Schiller vom Kranze aus golbenen Aehren bis zur Form aus Lehm gebrannt sehr glücklich nachahmten. Jetzt war sie mit achtzehn Jahren ein hübsches rosiges Fräulein, immer noch rund und lustig, immer noch die Gebieterin des Haufes, und bei allen Leuten auf ber Strafe beliebt.

Die Mutter, stolz auf die Bildung der Tochter, hatte thr nach der Confirmation ein Oberstübchen geräumt, das auf die Bäume des Parkes hinaussah, und Laura richtete sich ihr kleines Heimens zu einem Feenschloß ein, mit Epheu, mit einem kleinen Blumentisch, mit einem allerliebsten Schreibzeug aus Porcellan, auf welchem Schäfer und Schäferin neben einander saßen. Dort oben verlebte sie ihre schönsten Stunden bei Feder und Löschblatt, denn sie schrieb vor Jedermann versborgen ihre Memoiren.

Aber auch sie theilte die Abneigung ihrer Familie gegen das Nachbarhaus. Schon als kleines Ding war sie bei dieser Hausthür schmollend vorübergegangen, noch nie hatte ihr Fuß den Haussslur betreten, und wenn die gute Frau Hahn eins mal einen Handschlag von ihr forderte, so dauerte es lange,

bevor fie bie kleine Hand aus ber Schürze zog. Bon ben Bewohnern des Nachbarhauses war ihr aber der junge Fritz Sahn am peinlichften. Sie traf felten mit ihm zusammen, und dann wollte das Unalück, daß sie immer in einer Verlegenheit war, und Frit Sahn ihren Gönner fpielen konnte. Als sie noch gar nicht in die Schule ging, batte ber alteste Sohn ber Frau Knips, schon ein erwachsener Schlingel, welcher hübsche Bilder und Geburtstagswünsche malte und an die Leute in der Nachbarschaft verkaufte, sie einmal zwingen wollen, das Geld, das fie in der Hand hielt, für einen Teufels= fopf auszugeben, ben er gemalt hatte und ben Niemand auf ber Straße haben wollte. Recht widerwärtig und boshaft behandelte er sie und sie gerieth gegen ihre Gewohnheit in Angst, gab ihre Groschen bin und bielt weinend bas greuliche Bild zwischen ben Fingern. Da kam Fritz Sahn feines Weges, frug nach dem Handel, und als sie ihm die Gewaltthat des Knips flagte, entbrannte er von einem fo beftigen Born, daß sie wieder über den Fritz erschrak. Er fuhr auf den Burschen los, ber sein Mitschüler war und schon eine Rlasse höher faß, und begann auf ber Stelle eine Prügelei, welcher ber jüngere Rnips, die Hände in der Tasche, lachend gusab. Und Fritz brängte ben garstigen Buben an die Wand und zwang ibn bas kleine Gelbstück herauszugeben und seinen Teufel wieder zu nehmen. Aber diese Begegnung half gar nicht bazu, ihr ben Fritz lieb zu machen. Sie konnte nicht leiden, daß er schon als Primaner eine Brille trug und daß er immer so ernst vor sich hinsab. Wenn sie aus ber Schule kam und er mit seiner Mappe in die Vorlesung ging, suchte sie ihm jedesmal aus bem Wege zu gehen.

Noch später einmal stieß sie mit ihm zusammen; — sie saß unter den ersten Mädchen im Institut, der älteste Knips war bereits Magister und der jüngere Lehrling im Geschäft ihres Baters und Friz Hahn sollte gerade Doctor werden — da hatte sie sich auf dem Kahn zwischen die Bäume des Parkes

gerubert, bis ber Kahn an eine Wurzel stieß und ihr Ruber in das Waffer fiel. Und als fie fich darnach bückte, gingen Hut und Sonnenschirm benselben Weg und Laura fab verlegen um Hilfe nach bem Ufer. Da kam wieder Fritz Sahn in tiefen Gedanken daber, er hörte ben leisen Schrei, welchen Laura bei bem Unfall ausstieß, sprang sofort in bas schlam= mige Waffer, fischte Hut und Sonnenschirm und zog ben Kahn an das Ufer. Hier bot er Laura die Hand und half ihr auf festen Grund. Laura war ihm wohl Dank schuldig, auch hatte er sie mit Achtung behandelt und Fräulein genannt. Aber er fah doch fehr lächerlich aus, die hagere Geftalt verbeugte sich ungeschickt und die Gläser waren starr auf sie gerichtet. Und als fie darauf erfuhr, daß er von dem Sprung in den Sumpf einen schrecklichen Katarrh davon getragen batte, da wurde sie heißzornig auf sich selbst und auf ihn, weil sie geschrieen hatte, wo gar keine Gefahr war, und weil er zu so unnöthigem Ritterdienst gestürmt war; sie würde sich schon allein geholfen haben, und jetzt bächten die Sahns, fie fei ihnen wer weiß welchen Dank schuldig.

Darüber hätte sie ruhig sein können, denn Frit hatte sich still umgezogen und die Rleiber in seiner Stube getrocknet.

Freilich, daß die beiden feindlichen Kinder einander mieden, war natürlich, denn Friz war eine ganz andere Natur. Auch er war das einzige Kind und auch er war von einem gutherzigen Bater und einer übersorglichen Mutter weich erzogen. Bon fleinauf ein stiller, in sich gesehrter Knade, anspruchslos, sleißig in den Büchern, hatte er sich neben dem Haushalt der Eltern seine eigene Welt in einer Wissenschaft aufgebaut, welche von der großen Heerstraße seitab lag. Während um ihn das Leben lustig summte, saß er über die Grundstriche und Haken des Sanskrit gebengt und untersuchte die Familienverwandtschaft zwischen dem wilden Geisterheer, das über der Teutoburger Schlacht dahinsuhr, und zwischen den Göttern der Beda, welche über Palmenwälder und Bambusrohr in das heiße Gangesthal

hinabschwebten. Auch er war Freude und Stolz seines Hauses, die Mutter ließ sich nicht nehmen, jeden Morgen selbst den Kaffe hinaufzutragen, bann fetzte fie fich mit ihrem Schlüffelbund ihm gegenüber und sah schweigend zu, während er sein Frühftück verzehrte, schalt leise über sein Nachtarbeiten am letzten Abend, und fagte ihm, daß sie nicht ruhig einschlafe, bis sie über sich ben Stuhl rücken höre und die Stiefeln klappern, die er zum Reinigen vor die Thur stellte. Nach dem Frühstück bot Fritz dem Vater Gutenmorgen, und er wußte, daß dem Vater Freude war, wenn er einige Minuten mit ihm burch ben Garten schritt, das Wachsthum der Lieblingsblumen betrachtete und vor allem, wenn er dem Bater zu einer Verschönerung seine Zustimmung geben konnte. Das war der einzige Punkt, wo Herr Habn mit seinem Sohne zuweilen in Gegensatz gerieth. Und ba er ben Gründen des Sohnes nicht zu widerstehen vermochte und den eigenen starken Verschönerungstrieb auch nicht bändigen fonnte, so schling er gern den Weg ein, der selbst von grö-Beren Politikern für nützlich erachtet wird, er bereitete seine Plane beimlich vor und überraschte durch Thatsachen.

Bei solchem Stilleben war dem jungen Gelehrten der Verkehr mit dem Professor das beste Vergnügen des Tages, seine Erhebung, sein Stolz. Er hatte noch als Student die ersten Vorlesungen gehört, welche Felix Verner an der Universität hielt. Allmählich war eine Freundschaft entstanden, wie sie vielleicht nur unter hochgebildeten und wackern Gelehrten möglich ist. Er wurde der hingebende Vertraute sür die umfangreiche Thätigkeit seines Freundes. Zede Untersuchung des Prosessors und ihre Ersolge wurden dis auf Einzelheiten besprochen, jede Freude, die ein neuer Fund machte, theilten die Nachbarn. Täglich sahen sie einander, viele Abende verzingen ihnen in der schönen Art der Unterhaltung, welche den Deutschen eigenthümlich ist, in einem Gespräch, das zwischen Erörterung und Geplander schwebt, wo zwei Geister, welche beide die Wahrheit suchen, sich im Austausch ihrer Ansichten

gegenseitig förbern. Dann rührte in Jebem, angeregt burch das feine Verständniß und die Einwürfe des Andern, eine schöpferische Kraft fräftig die Schwingen und blitschnell und ungeahnt öffneten sich bem Sprechenden und bem Borer neue Gesichtspunkte, ein tieferes Berständniß. Mit dem besten Theil ihres Lebens wuchsen Beibe zusammen. Freilich war Fritz als ber jüngere auch ber, welcher sich am meisten ber feurigen Natur des Freundes bequemte, er war mehr Empfänger als Gebender. Aber gerade beshalb wurde das Berhältniß fo fest und innig. Nicht ohne kleine Störungen, wie das bei Gelehrten natürlich ist, denn beide waren von schnellem Urtheil, beide bochgespannt in den Forderungen, die sie an sich selbst und an die Menschen machten, beide von feiner, leicht erregter Empfindung. Aber folche Gegenfätze wurden bald überwunden, sie trugen nur dazu bei, die liebevolle Rücksicht, mit welcher die Freunde einander behandelten, zu vergrößern.

Durch diese Freundschaft wurde bas schwierige Verhältniß ber beiden Säuser ein wenig gemilbert. Auch Berr hummel konnte nicht umbin bem Doctor eine kleine Rücksicht zu gönnen, ba sein hochverehrter Miether ben Sohn ber Feinde auffallend auszeichnete. Denn auf seinen Miether ließ herr hummel nichts kommen. Durch bunkles Gerücht war ihm verkündet. daß der Professor in seiner Art ein berühmter Mann sei, und er war geneigt irdischen Ruhm besonders hochzuachten, wenn dieser bei ihm zur Miethe wohnte. Auch war der Professor ein vortrefflicher Miether, er protestirte nie gegen eine Magregel, welche Herr Hummel als oberfte Polizeibehörde des Haufes verfügte; er hatte Herrn Hummel einst wegen Anlage eines Capitals um Rath gefragt, er hielt nicht hund nicht Ratze, gab keine Tanzgesellschaften, sang nicht zum Fenster hinaus und spielte auf keinem Flügel Bravourstücke. Und was die Sauptfache war, er bewies gegen Frau Hummel und Laura, wenn er ihnen einmal begegnete, eine ritterliche Artigkeit, welche dem gelehrten Herrn sehr wohl stand. Frau Hummel

war von ihrem Miether begeistert und Hummel hatte gut befunden, die letzte nothwendige Erhöhung der Miethe nicht vorher im Familienkreise zu besprechen, weil er einen Widers spruch seiner gesammten weiblichen Bevölkerung voraussah.

Vetzt hatte der Kobold, welcher zwischen beiden Häusern hin und her lief, Steine in den Weg wersend und den Mensschen Seelen bohrend, auch die beiden freien Seelen seines Reviers gegen einander aufgeregt. Aber sein Versuch blieb fümmerlich: die wackern Männer waren nicht fügsam, nach seiner mißtönenden Pfeise zu tanzen.

Früh am nächsten Morgen trug Gabriel einen Brief seines Herrn zum Doctor hinüber. Als er in den seindlichen Haußflur trat, kam ihm eilig Dorchen, das Dienstmädchen der Familie Hahn entgegen, einen Brief ihres jungen Herrn an den Pros fessor in der Hand. Die Boten tauschten die Briese und zu

gleicher Zeit lasen die Freunde ihre Zuschriften.

Der Professor schrieb: "Mein lieber Freund, zürne mir nicht, daß ich wieder einmal heftig wurde, die Veranlassung war so abgeschmacht als möglich. Was mich verstimmte, war, ehrlich gesagt, daß du so unbedingt verweigertest, einen Lateiner mit mir herauszugeben. Denn die Möglichkeit Verlorenes zu sinden, welche wir im gefälligen Traume durch einige Augenblicke annahmen, war mir doch auch darum so lockend, weil sie uns beiden eine gemeinsame Thätigkeit in Aussicht stellte. Wenn ich versuche dich in den engern Areis meiner Wissenschaft zu ziehen, so wirst du voraussetzen, daß ich dabei nicht nur durch persönliche Empfindungen, sondern weit mehr durch den naheliegenden Wunsch bestimmt werde, für die Wissenschaft, auf welche ich mich beschränken muß, deine Kraft zu gewinnen."

Fritz dagegen schrieb: "Lieber theurer Freund, ich trage das peinliche Gefühl mit mir herum, daß meine Empfindlichkeit von gestern uns beiden einen schönen Abend verdorben hat. Meine nur nicht, daß ich dir das Necht bestreiten will, mir

bie Weitschweifigkeit und Shstemlosigkeit metner urbeiten vorzuhalten. Gerade weil deine Aeußerungen eine Saite berührten, deren stillen Mißklang ich selbst zuweilen empfinde, verlor ich für einen Augenblick die Unbefangenheit. Du hast sicher in Vielem Recht, nur das Sine bitte ich dich zu glauben, daß meine Weigerung, mit dir eine große Arbeit zu übernehmen, weder selbstsüchtig noch unfreundschaftlich war. Ich din mir bewußt, daß ich ein, wenn auch für meine Kraft zu umfangreiches Gebiet nicht verlassen, am wenigsten aber mit einem neuen Kreis von Interessen vertauschen dars, in welchem mein mangelhaftes Können dir nur zur Last sein würde."

Beibe waren nach Empfang dieser Briefe doch etwas beruhigt. Da aber einzelne Aeußerungen derselben jedem von
ihnen eine weitere Auseinandersetzung nothwendig machten, so
setzen sich beide hin und schrieben einander wieder kurz und
gedrungen, wie gedankenvollen Männern ziemt. Der Professor
antwortete: "Für deinen Brief, mein theurer Fritz, danke ich
dir von Herzen. Nur das Eine muß ich wiederholen, du haft
von je deinen eigenen Werth zu niedrig angeschlagen und wenn
ich dir einen Vorwurf machen darf, so ist es nur dieser."

Fritz endlich antwortete: "Wie tief und gerührt empfinde ich in diesem Augenblick deine Freundschaft für mich. Nur das will ich dir noch sagen, unter Vielem, was ich von dir zu lernen habe, ist mir nichts nöthiger, als deine bescheidene "Beschränkung". Und wenn du mit diesem Worte deine umsfassende und resultatvolle Thätigkeit bezeichnest, so zürne nicht, daß auch ich für meine Arbeit darnach ringe."

Der Professor ging nach Absendung seines Briefes unruhig in die Borlesung und hatte das Bewußtsein, daß er zerstreut vortrage, Fritz eilte auf die Bibliothef und suchte emsig alle Notizen zusammen, welche über Schloß Bielstein aufzutreiben waren. Um Mittag nach der Heimkehr las jeder den zweiten Brief des Freundes, dann sah der Professor oft nach der Uhr und als es drei schlug, setzte er schnell seinen Hut auf und ging mit großen Schritten über die Straße in das seindliche Haus. Während er den Thürgriff an der Stube des Doctors saßte, sühlte er von innen einen Gegendruck, frästig riß er die Thür auf, Fritz stand vor ihm, ebenfalls den Hut auf dem Kopf, im Begriff zu ihm hinüberzugehen. Ohne ein Wort zu sagen, umarmten einander die beiden Freunde.

"Ich bringe gute Nachricht vom Antiquar," begann der Professor.

"Und ich vom alten Schlosse," rief Fritz.

"Höre zu," sagte der Professor, "der Antiquar hat das Buch des Fraters von einem Aleinhändler gekauft, der im Lande umherzieht, Geräth und alte Bücher zu sammeln. Der Mann wurde in meiner Gegenwart herbeigeholt, er hat das Büchlein in der Stadt Rossau selbst aus dem Nachlaß eines Tuchmachers erstanden, mit einem alten Schrank und einigen geschnitzten Schemeln. Es ist also wenigstens möglich, daß die handschriftlichen Bemerkungen am Ende, die sich ohnedies ungeübtem Blicke entziehen, seit dem Tode des Fraters niemals Ausmerksamkeit erregt und niemals Nachsorschungen versanlaßt haben. — Bielleicht gewährt noch ein Kirchenbuch in Rossau Nachricht über Leben und Tod des Mönches Todias Bachhuber."

"Wohl," bestätigte Fritz vergnügt, "es besteht dort eine Gemeinde seiner Consession. Schloß Bielstein aber liegt eine halbe Stunde von der Stadt Rossau auf einer waldigen Anshöhe, — sieh hier die Karte. Es war früher Eigenthum des Landesherrn, im vorigen Jahrhundert ist es in Privatbesitz übergegangen. Das Gebände aber dauert noch, es wird in dieser Landeskunde als altes Schloß ausgesührt, welches gegenwärtig Wohnhaus eines Herrn Bauer ist. — Auch mein Bater weiß von dem Hause, er hat es auf einer Geschäftsereise von der Landstraße gesehen und schildert es als ein langgestrecktes Gebände mit Erfern und hohem Dach."

"Die Fäben verflechten sich zu einem guten Gewebe," fagte

ber Professor sich behaglich zurechtsetzend.

"Halt, noch eins," rief ber Doctor geschäftig. "Die Sagen dieser Landschaft sind von einem unserer Freunde gesammelt. Der Wackere ist zuverlässig. Laß sehen, ob er eine Erinnerung aus der Umgebung von Rossau aufgezeichnet hat." Er schlug eilig nach, sah in das Buch und blickte den Freund sprachlos an.

Der Professor ergriff ben Band und las die kurze Notiz. "In der Umgegend von Bielstein erzählt man, daß vor alten Zeiten die Mönche einen großen Schatz im Schlosse vermanert haben."

Wieder stieg die alte unheimliche Handschrift vor den Freunden aus dem Boden, deutlich sichtbar, mit den Händen zu greifen.

"Unmöglich ist ja nicht, daß die Handschrift dort noch versteckt liegt," bemerkte endlich der Prosessor mit künstlicher Ruhe. "An Beispielen für dergleichen Tunde sehlt es nicht. Es ist noch nicht lange her, da wurde in dem alten Hause eines Gutsbesitzers meiner Heimat eine Zimmerdecke durchsgeschlagen, es war eine Doppeldecke, der leere Raum dazwischen enthielt eine Anzahl Urkunden und Papiere über Eigenthumserechte, daneben einigen alten Schmuck. Der Schatz war auch zur Zeit des großen Krieges versteckt worden, und durch Jahrshunderte hatte Niemand auf die niedrige Decke der kleinen Stude geachtet."

"Natürlich," rief Fritz sich die Hände reibend, "auch in den Bekleidungen der alten Rauchfänge sind zuweilen leere Räume, ein Bruder meiner Mutter fand beim Umban seines Hauses an solcher Stelle einen Topf mit Münzen." Er zog seinen Beutel. "Hier ist eine davon, ein schwedensthaler. Der Oheim gab mir ihn bei der Einsegnung als Heckgroschen und ich trage ihn seit der Zeit in der Börse. Ich habe manchmal harte Versuchung ihn auszugeben bekämpft."

Der Professor untersuchte genau den Kopf Gustav Adolphs, als ob dieser ein Nachbar des versteckten Tacitus gewesen wäre, und in seiner Umschrift eine Kunde von dem verlorenen Buch brächte. "Es ist richtig," sagte er nachdenkend, "wenn das Haus auf einer Anhöhe liegt, könnten selbst die Kellersräume trocken sein."

"Allerdings," erwiederte der Doctor. "Häufig wurden auch die dicken Wände doppelt gemanert und der Zwischenraum mit Schutt ausgefüllt. Es ist in solchem Vall leicht, durch kleine Deffnung einen hohlen Raum im Innern der Maner hervorzubringen."

"Für uns aber," begann der Professor sich aufrichtend, "erwächst jetzt die Frage: Was haben wir zu thun? Denn eine solche Kunde, wie groß oder gering ihre Bedeutung auch werden möge, legt dem Finder doch die Pflicht auf, alles Mögeliche zu thun, was die Entdeckung fördern kann. Und diese Pflicht haben wir ungesäumt und vollständig zu erfüllen."

"Wenn du öffentliche Mittheilung von dieser Ueberlieferung machst, so gibst du die Aussicht, die Handschrift selbst zu entdecken, und Alles, was sich daran knüpfen mag, aus den Händen."

"In dieser Sache muß jede persönliche Rücksicht schwinden," entschied der Professor.

"Und wenn du jetzt die gefundenen Alosternotizen bekannt machst," suhr der Doctor fort, "wer steht dir dafür, daß nicht die behende Thätigkeit eines Antiquars oder eines Ausländers allen weiteren Nachsorschungen zuvorkommt? In solchem Falle mag der Schatz, selbst wenn er gefunden wird, nicht allein für dich, auch für unser Land, ja für die Wissenschaft verloren gehn."

"Das letzte wenigstens darf nicht geschehn," rief der Prosessior. — "Und auch, wenn du dich an die Staatsregierung jener Landschaft wendest, ist sehr zweifelhaft, ob dir Berständniß und guter Wille entgegenkommt," erörterte der Doctor siegreich.

"Es fällt mir nicht ein, die Angelegenheit fremoen Beamten zu überlassen," erwiederte der Professor. "Wir haben aber ganz in der Nähe Jemand, dessen Glück und Scharssinn im Aufspüren von Seltenheiten wunderbar sind. Ich habe Lust, dem Magister Knips von der Handschrift zu sagen: er mag seine Correcturen auf einige Tage dei Seite legen, für uns nach Nossau reisen und dort das Terrain untersuchen."

Der Doctor fuhr in die Höhe: "Das darf niemals gesschehen. Knips ist nicht der Mann, dem man ein solches Geheimniß anvertrauen dark."

"Ich habe ihn boch stets zuverlässig gefunden," entgegnete der Prosessor. "Er ist bei vieler Wunderlichkeit geschickt und wohlunterrichtet."

"Mir wäre eine Entweihung beines schönen Fundes, den trödelhaften Mann dafür zu verwenden," versetzte Fritz, "und ich werde es nie billigen."

"Dann also," rief der Professor, "bin ich entschlossen. Die Ferien sind vor der Thür, ich gehe selbst in das alte Haus. Du aber, mein Freund, auch du wolltest dir einige Reisetage gönnen, du mußt mich begleiten; wir reisen zussammen, schlag ein."

"Bon Herzen," rief ber Doctor, die Hand des Freundes fassend. "Wir dringen in das Schloß und citiren die Geister, welche über dem Schatze schweben."

"Wir sprechen zuerst ein verständiges Wort mit dem Eigenthümer des Hauses. Was dann zu thun ist, wird sich finden. Unterdeß bewahren wir die Angelegenheit als Geheimniß."

"So ist es recht," stimmte Tritz bei; die Freunde stiegen vergnügt in den Garten des Herrn Hahn hinab und beriethen um die weiße Muse gelagert die Eröffnung des Feldzuges.

Fest eingebämmt durch methodisches Denken war die Phantasie des Gelehrten, aber in der Tiese seiner Seele strömte doch reichlich und stark dieser geheimnisvolle Quell aller Schönheit und Thatkraft. Setzt war in den Damm ein Loch gerissen,

Instig ergoß sich die Flut über seine Saaten. Immer wieder flog ihm der Wunsch zu der räthselhaften Handschrift. Er sah die Maneröffnung vor sich und den ersten Schein der Leuchte, der auf die grauen Bücher in der Höhlung siel; er sah den Schatz in seinen Händen wie er ihn heraustrug und nicht mehr von sich ließ, die er die unleserlichen Seiten entzissert hatte. — Seliger Geist des Frater Todias Bachhuber! wenn du etwa deine Ferienzeit im Himmel dazu verwendest, auf unsere arme Erde zurückzusehren, und wenn du dann bei Nacht durch die Näume des alten Schlosses gleitest, deinen Schatz hütend und underusene Neugierige schreckend, o so winke freundlich dem Manne zu, der jetzt naht, dein Geheimniß ins Sonnenlicht zu tragen, denn er sucht wahrhaftig nicht für sich Gewinn und Ehren, sondern er beschwört dich als ein Redlicher im Dienst guter Gewalten.

3.

## Die Reise ins Blane.

Wer aus höhern Regionen auf die Gegend von Nossau herniederblickte, der konnte an einem sonnigen Erntemorgen des August zwischen den Weiden der Landstraße eine Bewegung wahrnehmen, welche den Thoren der Stadt zustrebte. Für nähere Betrachtung wurden zwei wandelnde Männer erkennsdar, ein größerer und ein kleinerer, beide in hellen Sommerskleidern, welchen durch die Gewitterregen des letzten Tages aller Glanz abgespült war, beide mit ledernen Reisetaschen, welche am Niemen von der Schulter hingen; der größere trug einen breitkrempigen Filzhut, der kleinere einen Strohhut.

Die Wanderer waren Fremdlinge, benn sie hielten zuweilen an und beobachteten Thal und Hügel mit Genuß, was ben Eingeborenen des Landes selten einfiel. Die Gegend war von Vergnügungsreisenden noch nicht entbeckt, in den Wäldern waren nirgend glatte Pfabe für bie Renaftiefeln ber Städter gebahnt, felbst der Fahrweg war keine Kunftstraße, in den ausgefahrenen Wafferlöchern ftand bas Regenwaffer, die Glöcken ber Schafherde und die Art des Holzfällers wurden nur von den Bewohnern der Umgegend gehört, welche auf dem Felde arbeiteten ober zwischen zwei Orten ihrem Geschäft nachgingen. Und doch war die Landschaft nicht ohne Anmuth, die Umrisse ber waldigen Hügel schwangen sich in fraftigen Linien, bier und da ragte Gestein zu Tage, ein Steinbruch zwischen Acker= flächen, ein Felshaupt zwischen ben Bäumen des Waldes. Bon ben Bergen am Horizont zog ein kleiner Bach in gewundenem Lauf bem fernen Fluffe zu, umfäumt von Wiesenstreifen, hinter benen fich die Ackerbeete bis zu ben belaubten Soben hinaufzogen. Fröhlich lag die einsame Landschaft im Morgenlicht, seitab von der großen Bölkerstraße.

In der Niederung vor den Reisenden erhob sich rings von Hügeln umgeben der Ort Rossau, ein Landstädtchen mit zwei plumpen Kirchthürmen und dunklen Ziegeldächern, welche über die Stadtmauer ragten wie Nücken einer Rinderherde, die sich gegen ein Rudel Wölfe zusammengedrängt hat.

Die Fremden schauten von der Höhe mit warmer Theilnahme auf Schornsteine und Thürme hinter der alten Mauer, welche mißsardig, geborsten und gestickt vor ihnen lag. Dort war einst ein Schat bewahrt worden, der wieder gesunden die ganze civilisirte Welt beschäftigen und Hunderte zu begeisterter Arbeit aufregen würde. Die Landschaft sah durchweg aus wie andere deutsche Landschaften, der Ort durchweg wie andere arme Städtchen. Und doch war irgend ein kleiner Zug in der Gegend, der den Reisenden eine fröhliche Hoffnung nährte. War es der lustige Zwiedelaussatz, welcher die dicken alten Thürme krönte? oder war es das Thorgewölbe, welches gerade vor den Reisenden den Eingang zur Stadt in lockendes Dunkel hüllte? oder die Stille des leeren Thalgrundes, in welchem der Ort

ohne Vorstadt und Außenhäuser lag, wie auf alten Karten die Städte abgebildet werden? oder die Viehherde, welche aus dem Thore ins Freie zog und auf dem Anger leichtfertige Sprünge machte? oder war es vielleicht die fräftige Morgenluft, welche den Wanderern um die Schläfe wehte? Beide empfanden, daß etwas Merkwürdiges und Vielverheißendes in dem Thale schwebte, welches sie als Suchende betraten.

"Denke die Landschaft wie sie sich einst dem Auge bot," begann der Professor, "der Laubwald schloß sich in alter Zeit enger um den Ort, er formte die Hügel höher, das Thal tieser, wie in einem Kessel lag damals das Kloster mit den Hütten seiner abhängigen Landseute. Hier im Süden, wo das Gelände sich steil hinabsenkt, haben die Mönche sicher einst ihren Klosterwein gebant. Um das Kloster schlossen sich allmählich die Hänser der Stadt. Nimm den Thürmen die Mütze, welche ihnen vor hundert Jahren aufgesetzt wurde, und gib ihnen die alten Spitzen zurück, an die Manern setze hier und da einen Thurm, und du hast einen hübschen Steinkasten, der ein geheimnisvolles Stück Mittelalter einschloß."

"Und auf demselben Weg, der uns hierher geführt, zog einst ein gelehrter Mönch mit seinen Handschriften in das stille Thal, um hier die Brüder zu lehren oder sich vor mächtigen Feinden zu verbergen," sagte hoffnungsvoll der Doctor.

Die Reisenden schritten am Anger vorüber, der Hirt sah gleichgültig nach den Fremden, aber die Kühe stellten sich an dem Grabenrand auf und starrten auf die Wanderer, und das halbwüchsige Volk der Herde brummte ihnen fragend zu. Sie traten durch die dunkle Thorwölbung und sahen neugierig die Gassen entlang, welche hier zusammen liesen. Es war eine kleine ärmliche Stadt, nur die Hauptstraße war mit schlechten Feldsteinen gepflastert. Unweit des Thores ragte hoch der schräge Balken eines Ziehbrunnens, daran hing eine lange Stange mit dem Eimer. Bon Menschen war wenig zu sehen, wer nicht in den Häusern arbeitete, war auf dem Feld

beschäftigt. Denn die Halme, welche in den Steinrigen der Thorwölbung hingen, verriethen, daß Erntewagen die Feldstrucht zu den Höfen der Bürger fuhren; neben vielen Häusern waren hölzerne Thore geöffnet, dann sah man in die Hofräume, in die Schenern und über Düngerstätten, auf denen kleines Federvieh pickte. Die letzten Jahrhunderte hatten so wenig als möglich an dem Orte geändert, noch standen die niedrigen Häuser mit dem Giebel gegen die Straße, zuweilen streckte sich eine hölzerne Dachrinne über den Weg, statt der Schilder reichten noch die Zeichen der Handwerker, aus Blech und Holz geschnitten, farbig bemalt, in die Straße hinein, ein großer hölzerner Stiefel, ein Greif, welcher eine ungeheure Schere in der Hand hielt, ein schreitender Löwe, der eine Brezel anbot, und als schönstes Stück ein regelmäßiges Sechseck aus bunten Glasrauten zusammengesetzt.

"Sier hat fich Bieles erhalten," fagte ber Professor.

Die Freunde kamen auf den Marktplatz, einen unregelmäßigen Naum, dessen kleine Haufer sich durch bunten Anstrich herausgeputzt hatten. Dort starrte von einem unansehnlichen Gebäude ein rothbemalter Drache mit geringeltem Schwanz, aus einem Bret geschnitten, von einer Eisenstange gehalten, in die Luft. Darauf stand mit übelgeschwungenen Buchstaben: Gasthof zum Lindwurm.

"Sieh," sagte Fritz, auf den Lindwurm weisend, "die Phantasie des Künftlers hat ihm einen Hechtkopf mit dicken Zähnen ausgeschnitten. Der Burm ist der älteste Schätzehüter unserer Sage. Es ist merkwürdig, wie fest die Erinnerung an dies Sagenthier überall im Volke haftet, wahrscheinlich stammt auch dieses Schild aus einer Ueberlieferung des Ortes."

So stiegen sie auf ausgetretener Steintreppe in das Haus, ohne zu ahnen, daß sie schon längst von scharfen Augen besobachtet wurden. "Wer mögen die sein?" frug den dicken Wirth ein Bürger, der seinen Morgentrunk einnahm, "wie

Geschäftsreisende sehen sie nicht aus, vielleicht ist einer der neue Pastor vom Kirchdorse."

"So sieht kein Pastor aus," entschied der Wirth, welcher Menschen besser kannte. "Es sind Fremde, zu Fuß, kein Wagen und keine Sachen."

Die Fremden traten ein, setzten sich an einen rothgestrischenen Tisch und bestellten das Frühstlick. "Eine hübsche Gegend, Herr Wirth," begann der Prosessor, "träftige Bäume im Walde."

"Bäume genug," versette ber Wirth.

"Die Umgegend scheint wohlhabend," suhr der Prosessor fort. "Die Leute klagen, daß sie nicht genng verdienen," antwortete der Wirth.

"Wie viele Geiftliche haben Sie am Orte?"

"Zwei," sagte der Wirth höflicher. "Der alte Pastor ist aber gestorben. Es ist unterdeß ein Candidat hier."

"Db der andere Pfarrer zu Haus ist?"

"Ift mir unbekannt," sagte ber Wirth.

"Sie haben boch ein Gericht hier?"

"Einen Ortsrichter, er ist jetzt auf dem Amt, es ist heut Gerichtstaa."

"Hat nicht vor Zeiten ein Klofter in der Stadt gestanden?" nahm der Doctor das Verhör auf.

Der Bürger und der Wirth sahen einander an. "Das ist lange her," versetzte der Herr der Schenke.

"Hier in der Nähe liegt das Schloß Bielstein?" frug Fritz weiter. Wieder sahen der Bürger und der Wirth einander bedeutungsvoll an.

"Es liegt so etwas hier in der Nähe," erwiederte der Wirth zurückhaltend.

"Wie lange geht man bis zum Schloß?" frug ber Prosfessor, geärgert durch die kurzen Antworten des Mannes.

"Wollen Sie dort hin?" entgegnete der Wirth, "kennen Sie den Gutsbesitzer?"

"Nein," antwortete ber Professor.

"Haben Sie benn etwas bei ihm zu thun?"

"Das ist unsere Sache, Herr Wirth," versetzte ber Prosfessor furz.

"Der Weg geht eine halbe Stunde durch den Wald, er ist nicht zu fehlen," schloß der Wirth die ungemüthliche Unterhaltung und verließ die Stude. Der Bürger folgte ihm.

"Biel haben wir nicht erfahren," fagte der Doctor lächelnd,

"ich hoffe, der Pfarrer und Richter sind redseliger."

"Bir gehen geradezu nach dem Gute," entschied der Pro= fessor.

Draußen steckten der Wirth und der Bürger die Köpfe zusammen. "Wer die Fremden sein mögen?" wiederholte der Bürger, "geistlich sind sie nicht und an dem Richter war ihnen auch nicht viel gelegen. Hast du gemerkt, wie sie nach dem Kloster und dem Schlosse frugen?" Der Wirth nickte. "Ich will dir meinen Verdacht sagen," suhr der Bürger eifrig fort: "sie kommen nicht umsonst ber, sie suchen etwas."

"Was sollen sie suchen?" frug der Wirth nachdenkend.

"Es find verkleidete Jesuiten, sie sehen mir sehr apropos

"Nun, wenn sie mit den Leuten auf dem Gute anbinden wollen, die sind Manns genug mit ihnen fertig zu werden."

"Ich habe mit dem Inspector zu thun, ich will ihm doch einen Wink geben."

"Menge dich nur nicht in Geschichten, die dich nichts ans gehen," warnte der Wirth. Der Bürger aber drückte die Stiefeln fester, die er unter dem Arm trug, und suhr um die Ecke.

Schweigend schritten die Freunde aus der gemeinen Nüchternheit des Lindwurms auf die Straße. Sie erfrugen von einem Mütterchen am entgegengesetzten Stadtshor den Weg nach dem Schlosse. Hinter der Stadt hob sich der Pfad vom Kiesbett des Baches zu einer waldigen Höhe. Sie traten an einen Schlag Buschholz, aus dem einzelne hohe Eichen emporragten. Der Regen des letzten Abends lag noch in Tropfen auf den Blättern, das dunkle Grün des Sommers glänzte im Sonnenstrahl, einzelne Bögelstimmen, das hämmern des Spechts unterbrachen die Stille.

"Das gibt eine andere Stimmung," rief der Doctor erfreut.

"Es gehört wenig bazu, ein gut besaitetes Menschenherz in neuer Melodie klingen zu machen, wenn nicht gerade bas Schicksal mit rauher Hand barauf spielt. Etwas Baumrinde mit grauem Flechtenbart, eine Hand voll Blüthen im Grunde und wenige Noten aus der Kehle eines Bogels," versetzte der Professor weise. "Horch, das ist kein Gruß, den die Natur dem Wanderer gönnt," unterbrach er sich sauschend. Bon fern klangen menschliche Stimmen, ein leiser Choral tönte wie aus den Baumgipfeln in ihr Ohr.

"Höher hinauf," rief ber Doctor, "zu ber geheimnisvollen Stätte, wo alte Kirchenlieber aus ben Eichen rauschen."

Sie stiegen noch einige hundert Schritt in die Höhe und standen auf einer Terrasse des Waldhügels, die an der Seite von Bäumen umschlossen, in der Mitte gelichtet war. In der Lichtung stand eine kleine hölzerne Kirche von einem Fried-hof umgeben, dahinter erhob sich auf einem massigen Felsblock ein langes altes Gebäude, das Dach durch viele spize Giebel gebrochen.

"Das fügt sich gut zusammen," rief ber Professor und sah neugierig über die Waldfirche nach dem Schlosse hinauf.

Aus der Kirche scholl ein Trauergesang stärker in das Ohr. "Laß uns hineingehen," sagte der Doctor, auf die gesöffnete Pforte des Friedhofs weisend.

"Mir ist gottseliger hier draußen zu Muthe," erwiederte der Professor, "und mir widersteht's, unberusen in Freude und Leid Fremder einzudringen. Das Lied ist zu Ende, jetzt kommt des Pfarrers Sprüchlein." Tritz aber war auf die Steine der niedrigen Mauer geklettert und betrachtete die Kirche. "Sieh die massiven Strebepfeiler. Es ist der Rest eines alten Baues, sie haben ihn durch Tannenholz ergänzt, Thurm und Holzdach blau vor Alter, es sohnt das Innere zu sehen."

Der Professor hielt die lange Ranke eines Brombeerstrauches, welche über die Maner herabhing, in der Hand und sah bewundernd auf weiße Blüthen, grüne und gebräunte Beeren, welche in dicken Büscheln bei einander standen. Unsbeutlich drangen die Laute einer Männerstimme an sein Ohr und unwillkürlich neigte er das Haupt, den Sinn aufzufassen.

"Laß uns doch hören," sagte er endlich und betrat mit bem Freunde den Friedhof. Sie zogen die Hüte und öffneten leise die Kirchthür. Es war ein febr fleiner Raum, ber Ziegelbau des alten Chores von innen weiß getüncht, das übrige von gebräuntem Holz, die Rangel, eine Galerie, wenige Banke, Bor bem Altar ftand ein offener Rinberfarg, Die Geftalt barin gang mit Blumen bedeckt, wenige Landleute in schmuckloser Tracht baneben, auf ben Stufen bes Altars ein alter Geift= licher mit weißem Haar und treuberzigem Gesicht, am Haupt bes Sarges aber die schluchzende Frau eines Arbeiters, die Mutter bes Rleinen. Und neben ihr eine fraftige Frauen= gestalt in städtischer Tracht, sie hatte ben hut abgenommen, hielt die Hände gefaltet und sah auf das Rind unter ben Blumen hernieder. So ftand sie regungslos, die Sonne fiel schräge auf das gelockte Haar und die regelmäßigen Züge des jungen Gesichts. Fesselnder aber als ber hohe Wuchs und bas schöne Haupt war der Ausdruck tiefer Andacht, welche über sie ausgegossen war. Unwillfürlich faßte ber Professor ben Arm des Freundes, ihn zurückzuhalten. Der Geistliche sprach sein Schlufigebet, die stattliche Frau neigte bas haupt tiefer, bann beugte fie sich noch einmal zu bem Kleinen berab und legte einen Arm um die Mutter, welche sich weinend an die Trösterin lehnte. So stand die Fremde und sprach leise

über bem Haupte ber Mutter, während ihr felbst die Thränen aus den Augen berabrollten. Wie Geisterlaut flang das Murmeln der tiefen Frauenstimme in das Ohr der Freunde. Dann hoben bie Männer ben Sarg vom Boben und folgten bem Geistlichen, ber auf ben Friedhof führte. Hinter bem Sarge ging die Mutter, bas Haupt an ber Schulter ihrer Führerin. Die Frau schritt bei ben Fremden vorüber, verklärt bor sich hinschauend, sie flüsterte ihrer Gefährtin Bibelworte zu. "Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. — Laffet die Kindlein zu mir kommen," vernahmen die Freunde. Die Mutter bing gebrochen am Arme ber Fremden und, wie burch den leisen Ton fortgeführt, wankte sie zu dem Grabe. Ehrfürchtig schlossen sich die Freunde dem Zuge an. Der Sarg wurde in das Grab gelassen, der Geistliche sprach den Segen, jeder der Anwesenden warf drei Hände voll Erde auf das ge= schwundene Leben. Dann traten die Landleute auseinander und machten der Mutter und ihrer Begleiterin den Weg frei. Die Fremde reichte bem Geiftlichen die Sand und geleitete die Mutter langsam über ben Friedhof auf den Weg, ber zum Schloffe führte.

In einiger Entfernung folgten die Freunde, ohne einander anzusehen. Der Prosessor suhr sich über die Augen: "Der=

gleichen macht immer weich," sagte er traurig.

"Wie sie am Altare stand," rief der Doctor, "eine Seherin der Borzeit, als trüge sie einen Eichenkranz auf dem Haupt. Sie zog das arme Weib sich nach durch ihr Murmeln. Es waren zwar unsere ehrlichen Bibelsprüche; aber jetzt verstehe ich, was das Wort raunen in alter Zeit bedeutete, wo man auch den Worten eine zauberische Kraft zuschrieb. Sie deherrschte der Trauernden Seele und Leib, und ihre Stimme regte auch mir das Herz auf. Wer war dieses Weib, war es Mädchen oder Frau?"

"Es ist ein Mädchen," erwiederte der Professor nachbrücklich. "Sie wohnt im Schloß und wir werden sie Frentag, werte vi, dort treffen. Laß sie voraus und uns am Fuß des Felsens warten."

Sie saßen lange auf einem vorspringenden Stein, der Professor wurde nicht müde, ein Büschel Moos zu betrachten, er bürstete es mit der Hand und legte es bald nach der einen, bald nach der andern Seite. Endlich stand er schnell auf. "Was auch kommen möge, jeht gehen wir."

Sie stiegen einige hundert Schritt bis zur Höhe. Die Landschaft vor ihnen war plötzlich verwandelt. Zur Seite lag das Schloß mit einem gemauerten Hofthor und großen Wirthschaftsgebäuden, vor ihnen neigte sich eine weite Fläche Ackerslandes von der Höhe hinab in ein flaches Thal. Das einsame Waldbild war verschwunden, um die Wanderer rührte sich frästig das Leben des Tages, der Wind trieb Wellen durch das Achrenmeer, Erntewagen suhren auf den Feldwegen heran, Menschenstimmen riesen, die Peitsche knallte und die Garben flogen von starker Hand geschwungen über die hohen Leiterbäume.

"Holla, was suchen Sie hier?" frug hinter den Fremden eine tiese Baßstimme in besehlendem Ton. Die Freunde wandten sich schnell um. Vor dem Hosthor stand ein mächtiger breitschultriger Mann mit kurzgeschorenem Haar und sehr energischem Ausdruck im sonnenbraunen Gesicht. Hinter ihm steckten Wirthschaftsbeamte und Knechte neugierig die Köpfe durch das Thor und ein großer Hund suhr bellend gegen die Fremden. "Zurück, Nero," rief der Landwirth, und pfiff den Hund zu sich, dabei sah er mit kaltem Polizeiblick auf die Fremden.

"Herr Gutsbesitzer Bauer?" frug der Professor grüßend. "Der bin ich, und wer sind Sie?" gab der Gutsherr die Frage zurück.

Der Professor nannte die Namen und den Ort, von dem sie kamen. Der Wirth trat einen Schritt näher und prüfte das Aussehen der Beiden von oben herab

"Dort wohnen ja wohl keine Lesuiten," sagte er; "wenn Sie aber hierher kommen, Verborgenes zu finden, so war die Reise unnütz, hier finden Sie nichts."

Die Freunde sahen einander an, sie standen nahe am Hause, aber fern vom Ziel.

"Sie machen uns fühlbar," erwiederte der Professor, "daß wir ohne Vermittlung eines Dritten an Ihre Wohnung treten. Obgleich Sie aber über den Zweck unseres Herkommens bereits eine Vermuthung ausgesprochen haben, ersuche ich Sie doch, uns deshalb eine Erklärung vor weniger Zeugen zu gestatten!"

Die feste Haltung bes Professors versehlte nicht ganz die Wirkung. "Wenn Sie in der That ein Geschäft zu mir sührt, so werden wir das allerdings besser im Haus abmachen. Folgen Sie mir, meine Herren." Er lüstete ein wenig seine Mitze, wies mit der Hand nach dem Thor und schritt voraus. "Nero, Teuselshund, kannst du nicht Nuhe halten!"

Der Brofessor und ber Doctor folgten, an sie schlossen sich Wirthschaftsbeamte und Knechte und der knurrende Hund. So wurden die Fremden in einem ungemüthlichen Zuge nach bem Wohnhaus geführt. Trot ihrer miglichen Lage faben fie doch mit Neugierde auf den großen Hof, auf die Arbeit des Einscheuerns, auf einen Trupp Gänse, welcher burch ben Zug gestört breitbeinig und schnatternd über ben Weg schritt. Dann überflog ihr Auge das Wohnhaus, die breiten steinernen Stufen mit Banken an beiben Seiten, die gewölbte Thur, bas übertünchte Wappen am Schlußstein. Sie traten in einen geräumigen Hausflur, ber Gutsberr bing seine Mütze auf einen Rleiberrechen, brückte mit schwerer Hand die Klinke ber Wohnstube und machte wieder eine Handbewegung, welche höflich fein follte und die Fremden zum Vortritt einlud. "Sett find wir allein," begann er, "womit kann ich Ihnen dienen? Sie sind mir bereits als zwei Schätesucher angekündigt. Wenn Sie bas sind, so muß ich Ihnen rund heraus erklären, daß

ich von solchen Thorheiten nichts wissen will. Im übrigen bin ich bereit, mich Ihrer Bekanntschaft zu freuen."

"Nun, Schatzgräber sind wir nicht," entgegnete der Professor, "und da wir den Zweck unserer Reise überall als Geheimniß bewahrt haben, so begreisen wir nicht, wie Sie etwas Entstelltes über die Veranlassung unseres Kommens hören konnten."

"Der Schuster meines Hofverwalters hat ihm die Nachricht mit zwei versohlten Stiefeln zugetragen, er hat Sie im Gasthofe der Stadt gesehen und aus Ihren Fragen Verdacht geschöpft."

"Er hat mehr Scharssinn angewandt," erwiederte der Prosessor, "als bei unsern harmlosen Fragen nöthig war. Und doch hat er nicht ganz Unrecht gehabt."

"Also ist etwas daran," unterbrach der Landwirth sinster, "in diesem Fall muß ich die Herren bitten, sich selbst und mich nicht weiter zu bemühen. Ich habe keine Zeit für dergleichen Narrheiten."

"Vor Allem haben Sie die Güte, uns anzuhören, ehe Sie uns in so kurzer Weise das Gastrecht aufkündigen," verssetzte der Prosessor ruhig. "Unser Kommen hat keinen andern Zweck, als Ihnen eine Mittheilung zu machen, über deren Werth Sie dann selbst entscheiden mögen. Und nicht nur wir, auch Andere könnten Ihnen einen Borwurf daraus machen, wenn Sie unser Gesuch ohne Prüfung abweisen. Die Sache geht Sie mehr an als uns."

"Natürlich," sagte der Wirth, "diese Redensarten kennt man." "Doch nicht ganz," entgegnete der Prosessor, "es ist ein Unterschied, wer sie braucht und welchem Zweck sie dienen."

"Nun denn, in des Teufels Namen sprechen Sie, aber verständlich," rief der Landwirth ungeduldig.

"Nicht eher," fuhr der Professor fort, "als die Sie sich bereit zeigen, eine ernste Angelegenheit so anzuhören, wie sie verdient. Es ist eine kurze Auseinandersetzung nöthig und Sie haben uns noch nicht einmal zum Sitzen eingeladen."

"So nehmen Sie Platz," versetzte der Landwirth und rückte einen Stubl.

Der Professor begann: "Durch Zufall habe ich vor kurzem in einem geschriebenen Buche unter andern handschriftlichen Aufzeichnungen der Mönche von Rossau einige Vemerkungen gefunden, welche für die Wissenschaft, der ich diene, möglichersweise wichtig sind."

"Und welches ist Ihre Wissenschaft," unterbrach ihn der Landwirth ungerührt.

"Ich bin Philolog."

"Das bedeutet alte Sprachen?" frug ber Landwirth.

"So ift es," fuhr der Professor fort. "Die Notiz eines Mönches in dem erwähnten Bande meldet, daß um das Sahr 1500 eine werthvolle Handschrift, welche die Geschichts= erzählung des Römers Tacitus enthielt, in dem Kloster vor= handen war. Das Werk des berühmten Geschichtschreibers ist uns in einigen andern wohlbekannten Handschriften nur sehr trümmerhaft erhalten, es scheint, daß die damals in dem Kloster vorhandene Handschrift sein Werk vollständiger ent= hielt. Eine zweite Notiz besselben Buches meldet aus bem April des Jahres 1637, daß damals die letten Mönche des Rlosters in schwerer Kriegszeit Kirchengerath und die Handschriften des Klosters an einer hohlen und trocknen Stelle des Haufes Bielftein vor ben Schweden verborgen haben. - Das find die Worte, die ich gefunden, weitere Thatsachen habe ich Ihnen nicht mitzutheilen. Die Echtheit der beiden Bemer= fungen ist für uns zweifellos, ich habe Ihnen eine Abschrift ber betreffenden Stelle mitgebracht, das Original bin ich bereit. Ihrer eigenen Ginsicht zu unterwerfen ober der eines sachverständigen Beurtheilers, den Sie wählen wollen. Ich füge nur noch hinzu, daß wir beide, mein Freund und ich, sehr gut wissen, wie ungenügend die Mittheilungen sind, welche wir Ihnen machen, und wie unsicher die Aussicht, daß sich jett nach zwei Sabrhunderten noch etwas von dem damals ver=

grabenen Eigenthum bes Klosters vorsinde. Und boch haben wir eine Ferienreise dazu benutzt, Ihnen Nachricht von dieser Entdeckung zu geben, selbst auf die naheliegende Gesahr einer vergeblichen Untersuchung. Wir haben uns aber zu dieser Reise verpstichtet gesühlt. Nicht vorzugsweise um Ihretwillen, obgleich die Handschrift, wenn sie sich fände, von sehr hohem Werth sein würde, sondern zunächst im Interesse der Wissenschaft, denn nach dieser Richtung wäre ein solcher Fund in der That unschätzbar."

Der Landwirth hatte aufmerksam zugehört, das Papier, welches der Professor vor ihn auf den Tisch legte, ließ er unberührt. Jetzt begann er: "Daß Sie mich nicht täuschen wollen und daß Sie die Wahrheit nach allen Seiten mit guter Meinung sprechen, sehe ich ein. Ihre Auseinandersetzung ist mir verständlich. Ihr Latein vermag ich nicht zu lesen; und das ist auch nicht nöthig, denn was die Thatsachen betrifft, so glaube ich Ihnen. Aber," suhr er lächelnd fort, "die Herren Gelehrten haben in der Ferne eines nicht gewußt, daß diese Haus das Unglück hat, in der ganzen Gegend für den Ort zu gelten, an welchem alte Mönche ihre Schätze vermauert haben."

"Das war uns allerdings nicht unbekannt," fiel der Doctor ein, "und es konnte uns die Bedeutung der schriftlichen Notizen nicht verringern."

"Da waren Sie in großem Irrthum. Es liegt boch auf der Hand, daß ein solches Gerücht, welches durch mehre Menschenalter in einer Gegend geglaubt wird, fortwährend abergläubische und gewinnsüchtige Personen in Bewegung gesetht hat, diese vermeinten Schätze aufzuspüren. Wie können Sie annehmen, daß Sie die ersten sind, welche auf den Gedanken kommen, nachzusuchen? Dies ist ein altes sestes Haus, aber es würde sester sein, wenn es nicht vom Keller bis unter das Dach Spuren zeigte, daß man in früherer Zeit Löcher hineingeschlagen und die Schäden nachlässig ausgebessert hat. Erst vor wenigen Jahren habe ich Kosten und Mühe gehabt,

einen neuen Dachbalten einzuziehen, weil Dach und Decke sich senkte, und die Untersuchung ergab, daß gewissenlose Meuschen ein Stück des Balkens ausgesägt hatten, jedenfalls um in einen Winkel des Daches hineinzugreisen. Und ich sage Ihnen gerade heraus, wenn mir etwas das alte Haus verleidet, in dem ich seit zwanzig Iahren Glück und Unglück ersahren habe, so ist es dies widerwärtige Gerücht. Gerade jetzt wird in der Stadt die Untersuchung gegen einen Schatzgräber geführt, der Narren durch das Vorgeben betrogen hat, er könne aus diesem Berge einen Schatz beschwören. Noch wird seinen Mitschuldigen nachgespürt. Ihren Fragen in der Stadt haben Sie zuzuschreiben, daß die Leute dort, welche viel von dem Betruge reden, Sie für Helser des eingezogenen Ganners gehalten haben. Daher auch mein ranher Gruß. Ich mache Ihnen deshalb meine Entschuldigung."

"Und Sie wollen sich nicht dazu verstehen," frug der Professor unzufrieden, "unsere Mittheilung zu weiterer Nach-

forschung zu benützen?"

"Nein," versetzte der Landwirth, "ich will mich nicht selbst zum Narren machen. Wenn Ihr Buch nichts weiter meldet, als was Sie mir gesagt haben, so dient diese Nachricht zu gar nichts. Haben die Mönche hier herum irgend etwas versteckt, so ist Hundert gegen Eins zu wetten, sie haben es in ruhiger Zeit selbst wieder herausgeholt. Wäre aber gegen alle Wahrscheinlichkeit das Versteckte damals an seiner Stelle geblieben — es sind seitdem einige hundert Jahre vergangen — so hätten es längst andere hungrige Leute herausgegraben. Das sind, verzeihen Sie mir, Ammengeschichten, nur gut sür Spinnstuben. Ich habe einen Widerwillen gegen solches Gelüst, das an den Manern wühlt. Der Landwirth soll im Acker schauseln und nicht in seinem Hause. Unter Gottes Sonne liegen seine Schätze."

Dem Professor wallte das Blut über die kalte Art des Mannes, er bezwang mit Mühe den ausbrechenden Zorn, indem er an das Fenster trat und einem Hausen Sperlinge

zusah, die heftig gegen einander schrieen. Endlich begann er sich umwendend: "Ihre Weigerung ist ein Recht des Hausseigenthümers. Wenn Sie darauf bestehen, so werden wir Sie allerdings mit dem Bedauern verlassen, daß Sie die mögliche Bedeutung unserer Wittheilung nicht zu würdigen wissen. Ich habe diese Begegnung nicht vermieden, obgleich mir wohlbekannt war, wie zufällig die Eindrücke sind, welche bei einer ersten Unterredung mit Fremden den Entschluß bestimmen. Sie würden vielleicht mehr Rücksicht auf unser Nachricht genommen haben, wenn sie Ihnen durch Bermittlung Ihrer Regierung zugleich mit der Forderung, genane Nachsuchung anzustellen, zugegangen wäre."

"Reut Sie, daß Sie diesen Weg nicht eingeschlagen haben?" frug lächelnd ber Landwirth.

"Offen gesagt, nein. Ich habe in solcher Angelegenheit kein Bertrauen zu einem Beamtenprotokoll."

"Ich auch nicht," versette der Landwirth trocken. "Wir steben unter einem kleinen Landesberrn, aber er ist fern, wir sind von fremdem Gebiet umschlossen. Bei Sofe habe ich nichts zu thun, es vergeben Jahre, ehe ich nach unfrer Refidenz fomme; die Regierung plagt uns nicht übermäßig und in meinem Bezirk leite ich die Bolizei. Wenn meine Regierung Ihren Wünschen Wichtigkeit beilegte, so würde sie wahrscheinlich von mir einen Bericht einfordern, und das würde mir einen Bogen Papier und eine Stunde Schreiberei koften. Bielleicht, wenn Sie laut zu trommeln verstehen, sendet fie mir auch eine Commission in das Haus. Die melbet sich bei mir zum Mittagseffen und ich führe fie nach Tisch in die Reller, sie pocht der Form wegen ein wenig an die Wände, und ich lasse unterdeß einige Flaschen aufforken. Zuletzt wird schnell ein Papier beschrieben und die Sache ift wieder abge= macht. Ich bin Ihnen bankbar, baß Sie biesen Weg nicht eingeschlagen haben; im übrigen vertrete ich mein Hausrecht auch gegen den Landesherrn."

"Es ist, so scheint mir, vergeblich, zu Ihnen von dem Werth zu sprechen, den die Handschrift haben würde," warf der Professor ihm finster entgegen.

"Es wäre verlorene Mühe," fagte ber Landwirth. "Ob eine solche Seltenheit, auch wenn sie in meinem Eigenthume zu Tage käme, für mich selbst einen wesentlichen Werth hätte, ist fraglich. Und den Werth für Ihre Wissenschaft kenne ich nur aus Ihrer Versicherung. Aber für mich und für Sie rühre ich keinen Finger, weil ich nicht glaube, daß ein solcher Schatz auf meinem Eigenthum verborgen ist und weil ich nicht den Willen habe, um etwas Unwahrscheinliches ein Opfer zu bringen. Dies, Herr Professor, ist meine Antwort."

Der Professor trat wieder schweigend an das Fenster. Fritz, der sich in stiller Empörung zurückgehalten hatte, empfand, daß es Zeit war, dieser Unterredung ein Ende zu machen, er erhob sich zum Ausbruch: "Und Sie haben uns wirklich Ihre letzte Meinung gesaat?"

"Ich bedaure, Ihnen keinen andern Bescheid geben zu können," versetzte der Landwirth und sah mit einer Art Mit-leid auf die beiden Fremden. "Es thut mir in der That leid, daß Sie den Umweg zu mir gemacht haben. Berlangen Sie meine Wirthschaft zu sehen, jede Thür soll Ihnen geöffnet sein. Die Mauern meines Hauses öffne ich Niemandem. Ich bin übrigens bereit, Ihre Mittheilung als Geheimniß zu bewahren, um so lieber, da dies auch in meinem Interesse liegt."

"Ihre Weigerung, irgend welche Nachforschungen auf Ihrem Eigenthume anzustellen, macht ein ferneres Geheimhalten dieser Nachricht unnöthig," entgegnete der Doctor, "meinem Freunde bleibt jetzt nichts übrig, als seine Entdeckung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu berichten, er hat dann seine Pflicht gethan, vielleicht daß Andere Ihnen gegenüber glücklicher sind als wir."

Der Landwirth fuhr auf. "Donnerwetter, Herr, sind Sie des Tenfels? Sie wollen die Geschichte in der Zeitung

Ihren Collegen erzählen? Wahrscheinlich werden diese ebenso benken wie Sie."

"Zuverlässig werden Hunderte die Sache genau so ansehen wie wir, und Ihre Weigerung ebenso verurtheilen wie wir," rief der Doctor.

"Herr, wie Sie mich beurtheilen, ift mir ganz gleichgültig, ich muß Sie bitten, mich so schwarz zu schildern, als Ihre Wahrheitsliebe irgend zuläßt," rief der Landwirth unwillig. "Aber ich sehe voraus, daß das alles nichts helsen wird. Verwünscht seien die Mönche und ihr Schat! Iett habe ich seden Sonntag und sede Stunde Ihrer Ferien einen Besuch wie den Ihren zu erwarten, fremde Gesichter mit Brillen und Regenschirmen, welche den Anspruch erheben, unter das Holzgestell meines Milchtellers zu kriechen und in der Schlasstude meiner Kinder an der Decke herumzuklettern. Zum Teufel mit diesem Tacitus!"

Der Professor ergriff seinen Hut: "Wir empsehlen uns Ihnen," und ging nach der Thür.

"Salt, meine Herren," rief der Wirth unruhig, "nicht fo schnell. Lieber will ich noch mit Ihnen beiden zu thun haben, als mit einer unabläffigen Wallfahrt ihrer Collegen. Beilen Sie noch einen Augenblick, ich mache Ihnen einen Borichlag. Sie felbst follen durch mein Haus geben, Sie mögen ben alten Bau vom Boden bis zum Keller untersuchen. Es ift eine harte Zumuthung für mich und meine Hausgenoffen, ich will bas Opfer bringen. Finden Sie eine Stelle, die Ihnen Ber= bacht einflößt, so reben wir darüber. Dagegen versprechen Sie mir, daß Sie gegen meine Hausleute von dem Zweck Ihres Hierseins schweigen. Meine Arbeiter sind ohnedies aufgeregt: wenn Sie bem unseligen Gerücht neue Nahrung geben, so fann ich nicht dafür stehen, daß nicht meine eigenen Leute auf den Einfall kommen, mir an einer Ecke bes Hauses bie Grund= mauer durchzustoßen. Mein Haus ift Ihnen den ganzen Tag geöffnet, so lange find Sie meine Gafte. Dann aber, wenn

Sie mündlich ober schriftlich über die Sache reden, fordere ich ben Zusatz, es sei von Ihnen das Mögliche geschehen, mein Haus durchsucht, aber nichts gefunden worden. Wollen Sie diesen Vertrag mit mir eingehen?"

Der Doctor sah zweiselnd auf den Prosessor, ob der Stolz des Freundes sich solcher Bedingung bengen werde. Wider Erwarten flog ein Strahl von Freude über das Antlitz des Gelehrten, und er erwiederte artig: "Sie haben uns in einem Punkt misverstanden. Nicht wir beanspruchen die verborgene Handschrift aus Ihrem Eigenthum herauszuholen, sondern wir sind nur gekommen, um Sie selbst für den Versuch zu gewinnen. Daß wir in einem fremden Hause, unbekannt mit den Käumen und ungeübt in dieser Art Nachsorschung, nichts sinden werden, ist uns sehr deutlich. Wenn wir dennoch die lächerliche Lage, in welche Sie uns versehen, nicht vermeiden und Ihr Anerbieten annehmen, so thun wir dies nur in der Hossmung, daß uns in den Stunden unseres Hierseins gelingen wird, Ihnen selbst ein größeres Interesse an dem möglichen Funde beizusbringen."

Der Landwirth bewegte abweisend das Haupt auf den hohen Schultern. "Ich habe nur das Interesse, die Sache so schnell als möglich in Vergessenheit zu bringen. Sie mögen thun, was Sie für Pflicht halten. — Meine Geschäfte verschindern mich. Sie zu begleiten, ich übergebe Sie meiner Tochter."

Er öffnete die Thur bes Nebenzimmers und rief: "Ise!"

"Hier, Bater," antwortete eine klangvolle Altstimme. Der Landwirth ging in das Nebenzimmer. "Komm hervor, Isse, ich habe heut einen besondern Austrag für dich. Da drin sind zwei fremde Herren von einer Universität. Sie suchen ein Buch, das vor alten Zeiten in unserm Hause versteckt sein soll. Führe sie durch das Haus, schließ ihnen alle Räume auf."

"Aber Bater —" unterbrach ihn die Tochter.

"Thut nichts," fuhr der Landwirth fort, "es muß sein." Er trat näher an sie und sprach leiser: "Es sind zwei Gelehrte, sie haben einen Sparren —," er wies nach dem Kopfe. "Was sie sich einbilden, ist verrückt, und ich gebe ihnen nur nach, um in Zukunft Ruhe zu haben. Sei vorsichtig, Asse, ich kenne die Leute nicht. Ich muß auf's Vorwerk, dem Hof-verwalter will ich sagen, daß er sich in der Nähe des Hauses hält. Sie scheinen mir zwei ehrliche Narren, aber der Teusel mag trauen."

"Ich fürchte mich nicht, Bater," erwiederte die Tochter, "das Haus ist voll Menschen, wir werden schon mit ihnen sertig werden."

"Sorge dafür, daß die Mägde nicht herumstehen, während die Fremden an den Wänden klopfen und messen. Sie sehen mir übrigens nicht aus, als ob sie viel finden würden, wenn auch alle Wände aus Büchern gemauert wären. Über daß sie irgendwo einschlagen oder die Wand beschädigen, das leidest du nicht."

"Recht, Bater," sagte die Tochter. "Bleiben sie über Mittag?"

"Ja wohl, dein Dienst geht bis zum Abend. In der Molkerei wird dich die Mamsell vertreten."

Durch die Thür hörten die Freunde Bruchstücke der Unterredung, sie gingen nach den ersten Worten der Anweisung
schnell an das Fenster und sprachen saut mit einander über
eine große Strohanhäufung am First der Scheuer, die nach
der Behauptung des Doctors ein Storchnest war, während
der Prosessor die Ansicht vertrat, daß Störche nicht auf solchen Höhen nisteten. Dazwischen sagte der Prosessor leise: "Es
ist unbequem, in dieser demüthigenden Lage auszudauern.
Aber wir vermögen nur durch unser Beharren den Hauswirth zu überzeugen."

"Bielleicht entbecken wir doch etwas," antwortete der Doctor. "Ich habe einige Erfahrung in Maurerarbeit, als Knabe fand ich beim Bau unseres Hauses Gelegenheit, schöne Kenntnisse in Statik und Balkenklettern zu erwerben. Gut, daß der Thrann uns allein läßt. Unterhalte du die Tochter, ich will derweile an den Wänden klopfen."

Wer jemals einer undeutlichen Spur nachgegangen ist, der weiß, wie schwierig in der Nähe erscheint, was in der Ferne so leicht dünkt. Während zuerst die trügende Göttin Hoffnung alle guten Möglichkeiten mit hellen Farben malt, regt die Arbeit des Suchens selbst jeden Zweisel auf. Die lockenden Bilder verbleichen, Aleinmuth und Ermüdung wersen ihre Schatten. Zuletzt wird pslichtmäßige Ausdauer, was im Anfange ein frisches Wagen war.

## 4.

## Das alte Haus.

Der Landwirth trat ein, die Reitgerte in der Hand, hinter ihm die hohe Gestalt vom Friedhof. "Hier meine Tochter Elise, sie wird meine Stelle vertreten."

Die Freunde verneigten sich. Es war dasselbe schöne Antlitz, aber statt der hohen Rührung lag jetzt eine geschäftsliche Würde in ihren Zügen, sie grüßte ruhig und lud die Herren zum Frühstück in das Nebenzimmer. Was sie sprach, waren einfache Worte, aber wieder lauschten die Freunde verwundert auf die tiesen Töne ihrer melodischen Stimme.

"Bevor Sie sich hier umsehen, müssen Sie an meinem Tisch niedersitzen, das ist bei uns Brauch," sagte der Land-wirth in besserer Laune, als er bis dahin gezeigt, auch auf ihn übte die Gegenwart der Tochter besänstigenden Einfluß. "Wiedersehen zu Mittag." Damit ging er zur Thür hinaus.

Die Freunde folgten in den Nebenraum, ein großes Speisezimmer; Stühle ftanden längs der Wand, in der Mitte eine lange Tafel, an deren oberem Ende drei Plätze gedeckt waren. Das Mädchen setzte sich zwischen die Herren und bot

bie kalten Speisen. "Als ich Sie auf bem Friedhof sah, bachte ich, daß Sie den Bater besuchen würden, der Tisch wartet schon eine Weile auf Sie." Die Freunde aßen ein wenig und dankten für mehr.

"Ich bedaure, daß unser Kommen auch Ihre Zeit in Anspruch nehmen soll," sagte der Brokessor erust.

"Meine Aufgabe ist leicht," antwortete das Mädchen, "ich fürchte, die Ihre wird Ihnen mehr Mäshe machen. Das Haus hat viele Stuben, und dann die Kammern und die Verschläge auf dem Boden."

"Ich habe bereits Ihrem Herrn Vater gesagt," erwiederte ber Professor lächelnd, "daß wir keinen Werth darauf legen, wie Maurer das Gebäude zu untersuchen. Betrachten Sie ums als Neugierige, welche das merkwürdige Haus nur soweit sehen wollen, als es sich sonst einem Gaste öffnet."

"Das Haus mag wohl für Fremde merkwürdig sein," sagte Isse, "uns ift es lieb, denn es ist warm und geräumig. Als der Bater das Gut einige Jahr besaß und zu Kräften gekommen war, hat er meiner seligen Mutter zu Liebe Alles bequem eingerichtet; denn wir brauchen großen Raum, es sind sechs jüngere Geschwister, und es ist ein großes Gut; die Herren von der Wirthschaft essen bei uns, dann der Haussehrer und die Mamsell, und in der Gesindestube auch zwanzig Leute."

Der Doctor sah seine Nachbarin enttäuscht an. Wo war die Seherin geblieben? Sie sprach verständig und sehr bürsgerlich, mit ihr konnte man wohl auskommen. "Da wir min einmal auf hohle Näume ausgehen," begann er schlau, "so würden wir uns am liebsten Ihrer Leitung anvertrauen, wenn Sie uns sagen wollten, ob man in der Wand oder auf dem Boden oder irgendwo hier im Hause von Stellen weiß, welche beim Alopsen eine Höhlung verrathen."

"O daran fehlt es nicht," erwiederte Ise. "Wenn man in meiner Stube an die Hinterwand des kleinen Wandschrankes pocht, so merkt man, daß dahinter ein leerer Naum ist, und

dann ist die Steinplatte unter der Treppe, und mehre Platten in der Küche und noch viele andere Stellen im Hause. Und bei allen haben die Leute ihre Vermuthung."

Der Doctor hatte seine Brieftafel herausgezogen und schrieb die verdächtigen Orte nieder.

Die Betrachtung des Hauses begann. Es war ein pracht= volles altes Haus, die Mauer des Unterstocks so dick, daß ber Doctor mit gespannten Armen nicht die ganze Tiefe ber Fenfternischen einfassen konnte. Eifrig übernahm er bas Rlopfen und Meffen ber Wände. Die Keller waren zum Theil in ben Felsen gesprengt, an einzelnen Stellen ragte bas unge= glättete Gestein noch in die Räume und man erkannte, wo die Mauer auf dem Stein gelagert war. Es waren mächtige Gewölbe, die kleinen Tenfter in der Bobe durch ftarke Gifen= ftabe geschützt, in alter Zeit bei feindlichem Anlauf eine feste Zuflucht wider Geschosse und Feuer. Und Alles war schön trocken und hohl. Denn das Haus war ganz nach den Anfichten gebaut, welche ber Doctor schon früher über alte Gebäude so verständig ausgesprochen hatte: Mauer von außen und von innen, dazwischen Schutt und Steinbrocken. Natür= lich klangen die Wände deshalb an vielen Orten bobl wie ein Kürbis. Der Doctor pochte und notirte fleißig, die Knöchel seiner Hand wurden weiß und aufgetrieben, aber die Fülle guter Möglichkeiten machte ihn kleinlaut.

Aus dem Keller traten sie in den Unterstock. In der Küche brodelten große Kessel und Töpfe und neugierig sahen die arbeitenden Franen auf das Benehmen der Fremden, denn der Doctor klopste wieder mit den Absätzen auf den steinernen Fußboden und faßte die geschwärzte Seitenwand des Herdes mit den Händen an. Dahinter kamen Wirthschaftsräume und die Gaststuben. In einer derselben sanden sie eine Fran in Tranerkleidung beschäftigt, die Betten in ein neues Gewand zu hülsen. Es war die Mutter vom Friedhose. Sie trat an die fremden Herren und bedankte sich, weil sie geholsen hätten,

ihrem Kinde die letzte Ehre zu erweisen. Die Freunde spraschen ihr freundlich zu, sie wischte mit der Schürze die Augen und ging wieder an ihre Arbeit.

"Ich bat sie heut zu Haus zu bleiben," sagte Isse, "aber sie wollte nicht. Ihr wäre gut, wenn sie etwas zu schaffen hätte, und wir würden ihre Arbeit brauchen, weil Sie doch zu uns kämen." Es that den Gelehrten wohl, daß sie wenigstens von den weiblichen Mitgliedern des Hauses als berechtigte Gäste aufgefaßt wurden.

Sie betraten die andere Seite des Unterstocks und betrachteten noch einmal die einfachen Zimmer, die sich zuerst den Ankommenden geöffnet hatten. Dabinter lag das Arbeitszimmer bes Gutsberrn, ein kleiner schmuckloser Raum, barin ein Schrank mit Jagdgeräth und Reitzeug, ein Bretergeftell für Acten und einige Bücher, über bem Bett Gabel und Biftolen. auf dem Schreibtisch das kleine Modell einer Maschine und Proben von Getreibe und Sämerei in kleinen Säckchen; an ber Wand aber standen in militärischer Ordnung ber riefige Wafferstiefel, ber Juchtenstiefel, ber Reitstiefel mit Stulpen, an der äußersten Ecke auch Zwerge von Kalbleder, wie fie gewöhnliche Menschen tragen. In dem Nebenzimmer börten fie eine Männerstimme und kindliche Antworten in regelmäßigem Wechsel. "Das ist die Schulftube," sagte Ilse lächelnd. Als die Thür geöffnet ward, schwiegen Solo und Chorstimmen, dem Gruß der Eintretenden antwortete aufstehend der Lehrer, ein Seminarift von verständigem Gesicht. Berwundert ftarrten bie Kinder in die unerwartete Störung. An zwei Tischen fagen brei Anaben und brei Mädchen, ein fräftiges blondhaariges Geschlecht. "Das ift Clara, Luise, Riekchen, Sans, Ernft und Franz." Die vierzehnjährige Clara, fast erwachsen und ein verjüngtes Abbild ber Schwester, erhob sich mit einem Knir. Hans, ein berber Bursch von zwölf Jahren, machte ben unbebeutenden Versuch eines Bücklings, die andern blieben stramm stehen, saben unverwandt auf die Fremden, und tauchten.

nachbem sie einer lästigen Pflicht genügt hatten, wieder auf ihre Plätze nieder. Nur der kleine Franz, ein rothbäckiger Krauskopf von sieden Jahren, blieb in der Pein seiner Aufgabe grimmig sitzen, und benutzte die Unterbrechung, um für die nächsten Antworten noch schnell etwas aus seinem Buche einzusammeln. Ihe strich ihm über das Haar und frug den Lehrer: "Wie geht's heut mit ihm?" — "Er hat gelernt." — "Es ist zu schwer," rief Franz erbittert. Der Prosessor dat den Lehrer sich nicht stören zu lassen und die Reise ging weiter: Schlafzimmer der Knaben, Zimmer des Lehrers und wieder Wirthschaftsräume, Plättstube, Kleiderkammer — der Doctor hatte seine Brieftasel bereits eingesteckt.

Sie kehrten in den Hausssur zurück, an der Treppe wies Isse auf die Steinplatte, der Doctor kniete nieder, versuchte und sagte kleinlaut: "Wieder hohl." Isse betrat die Treppe.

"Sier oben wohne ich und die Mädchen."

"Unsere Neugierde hat vorläufig hier ein Ende," erwisderte rücksichtsvoll der Professor. "Sie sehen, auch mein Freund verzichtet."

"Man hat aber von oben eine Aussicht," sagte die Führerin, "diese wenigstens müssen Sie betrachten." Sie öffnete eine Thür. "Dies ist mein Zimmer." Die Freunde blieben vor der Schwelle stehen. "Kommen Sie herein," sagte Isse unbesangen. "Von diesem Fenster sieht man die Straße, auf der Sie zu uns kamen." Zögernd traten die Zartsühlenden näher. Es war wieder ein bescheidener Raum, nicht einmal ein Sopha darin, die Wände mit blauer Farbe gestrichen, am Fenster ein Nähtisch und einige Blumenstöcke, in einer Ecke das Bett mit weißer Gardine verhüllt.

Die Freunde traten an das Fenster und schauten von der Höhe auf den kleinen Friedhof und die Gipfel der Eichen, auf das Städtchen im Thale und auf die Baumreihe dahinter, welche in gekrümmter Linie bis zu der Höhe lief, wo sich die Aussicht in die Ferne schloß. Der Blick des Professors haftete

an der alten Holzstirche. Wie hatten sich in wenig Stunden die Stimmungen geändert! Auf die frohe Erwartung war gefolgt, was beinahe wie Entsagung aussah, und doch wieder auf die Ungeduld eine wohlthuende Ruhe.

"Das ist unser Weg in die Fremde," wies Isse, "wir sehen oft nach der Richtung aus, wenn der Bater verreist ist und wir ihn erwarten, oder wenn wir von dem Postboten etwas Gutes hoffen. Und so oft Bruder Franz erzählt, daß er einst in die Welt gehen werde, fort von dem Bater und von uns Geschwistern, dann denkt er sich die Straßen in der Welt immer wie diese aussieht, als einen Fußsteig mit dicken Weidenföpfen."

"Franz ist der Liebling?" frug der Professor.

"Er ift mein Nesthäschen, wir verloren die gute Mutter, als er noch die Kindermütze trug. Das arme Kind kennt die Mutter gar nicht, und als er einmal von ihr geträumt hatte, da brachten die andern Kinder heraus, daß er sie im Schlase mit mir verwechselte, denn sie trug mein Kleid und meinen Strohhut. — Dies ist der Wandschrank," sagte sie traurig, auf eine Holzthür in der Wand deutend. Die Freunde solgten schweigend, ohne bei dem Schranke anzuhalten. Vor der gegensüberliegenden Stube blieb sie stehen, die Thür öffnend: "Dies war das Zimmer der Mutter, es ist unverändert, wie sie es verließ, nur der Vater bleibt des Sonntags einige Zeit darin."

"Wir geben nicht zu, daß Sie uns weiter führen," sagte der Prosessor. "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie peinlich ich unsere Lage Ihnen gegenüber empfinde. Verzeihen Sie uns das unzarte Eintreten in Ihre Häuslichkeit."

"Wenn Sie das Haus nicht weiter sehen wollen," erwiederte Isse mit dankendem Blick, "so geleite ich Sie gern in unsern Garten und durch den Hof. Der Vater wird nicht loben, wenn ich Ihnen etwas vorenthalte."

Eine Hinterthür bes Flurs führte in ben Garten, bie Beete, burch Buchsbaum eingefaßt, waren mit Sommerblumen

besetzt, mit den altheimischen Bewohnern unsere Gärten. Am Hause liesen Weinreben dis unter die Fenster des Oberstocks und die grünen Tranden blickten überall aus dem hellen Laud. Sine lebendige Hecke schied die Blumenbeete vom Gemüsegarten, wo auch der Hopfen an großen Stangen hinauffletterte. Weiter ab senkte sich ein großer Obstgarten mit frischem Rasengrund einem Seitenthal zu. Es war auch hier nichts Merkwürdiges zu sehen, geradlinig waren die Blumenbeete, in Reihen standen die Obstbäume, der ehrwürdige Buchsbaum und die Hecke waren nach der Schnur geschnitten und ohne Lücken. Die Freunde schauten von Beet und Blumen immer wieder auf das Haus zurück und freuten sich über die draunen Mauern hinter dem saftigen Weinlaub und über die Arbeit des Steinmetzen an den Fenstern und am Giebel.

"Es war zur Zeit unserer Vorsahren ein Haus der Fürsten," erklärte Ilse, "und sie kamen damals alle Jahre zur Jagd hierher. Zetzt aber ist nur der dunkle Wald dort hinten noch herrschaftlich, dort steht auch noch ein Jagdhaus und der Oberförster wohnt darin. Und selten kommt unser Fürst in die Gegend. Es ist lange Zeit her, daß wir unsern lieben Landesherrn nicht gesehen haben, und wir leben wie arme Waisen."

"Gilt er hier im Lande für einen gütigen Herrn?" frug der Professor.

"Bir wissen nicht viel von ihm, aber wir denken uns, daß er gut ist. Vor vielen Jahren, als ich noch Kind war, hat er einmal in unserm Haus gefrühstückt, weil es in Rossaukeine Gelegenheit gab. Damals war ich erstaunt, daß er keinen rothen Mantel trug, und er strich mir über den Kopf und gab mir den guten Rath zu wachsen. Das habe ich seitdem redlich abgemacht. Und es heißt schon, er wird in diesem Jahre wieder zur Jagd kommen. Kehrt er wieder bei uns ein, dann muß das alte Haus seinen besten Staat anthun und in der Küche gibt's heiße Wangen."

Während sie friedlich unter den Obstbäumen dahinschritten, tönte vom Hose her eine belle Glocke. "Das ist der Ruf zum Essen," sagte Isse, "ich sihre die Herren zu ihrem Zimmer, das Hausmädchen wird sie abholen."

Die Freunde fanden in der Gaststube ihre Ledertaschen und wurden furz darauf durch ein leises Klopfen an der Thür geladen und in das Speisezimmer geführt. Dort wartete ihrer ber Gutsberr, ein halbes Dutsend sonnengebräunte Beamte ber Wirthschaft, die Mamfell, der Hauslehrer und die Kinder. Ms sie eintraten, sprach der Landwirth mit der Tochter in einer Fensternische: wahrscheinlich hatte die Tochter günstig über die Fremden berichtet, denn er kam ihnen mit unum= wölfter Miene entgegen, und sagte in seiner furzen Beise: "Nehmen Sie an unserm Tische vorlieb." Dann stellte er die Fremden den Anwesenden vor, indem er ihre Namen nannte und hinzufügte: "Zwei gelehrte Herren von ber Universität." Jedermann ftand hinter seinem Stuhl nach Würde und Alter gereiht, obenan der Wirth, neben ihm Ilse, auf der andern Seite ber Professor und ber Doctor, bann zu beiben Seiten bie Herren von der Wirthschaft, dabinter die Mamsell und bie Mädchen, der Lehrer und die Knaben. Der fleine Franz am untern Ende des Tisches trat an seinen Teller, faltete über bem Brot die Sande und sprach eintonig ein kurzes Tischgebet. Darauf rückten zu gleicher Zeit alle Stühle, zwei Madchen in ber Tracht ber Lanbschaft trugen die Speisen. Es war ein ein= faches Mittaasmahl, nur zwischen den Fremden stand eine Flasche Wein, die Eingebornen goffen goldbraunes Bier in die Gläfer.

Schweigend und eifrig verrichtete Jeder sein Werk, am oberen Ende des Tisches wurde Unterhaltung gesührt. Die Freunde sprachen dem Landwirth ihre Freude über Haus und Umgebung aus, und der Hausherr sachte spöttisch, als der Doctor die dicken Wände des Hauses rühmend hervorhob. Dann schweifte das Gespräch auf die Umgegend hinaus, auf den Dialekt und die Art des Landvolks.

"Bieber ist mir in diesen Tagen aufgefallen," sagte der Professor, "wie fremd und mißtrauisch die Landleute hier uns Städter beobachten. Unsere Sprache, Sitte, Gewohnheit bestrachten sie wie die eines anderen Bolkes. Und wenn ich zusehe, was der Feldarbeiter mit den sogenannten Gebildeten gemein hat, so empfinde ich schmerzlich, daß es viel zu wenig ist."

"Wer ist daran schuld," entgegnete der Landwirth, "als die Gebildeten selbst. Nehmen Sie mir nicht übel, wenn ich Ihnen als einfacher Mann sage, daß mir diese Bilbung eben= fo wenig gefällt, als die Unwissenheit und Störrigkeit, welche Sie an unsern Landleuten in Erstaunen setzt. Sie felbst 3. B. machen eine weite Reise, um alte vergeffene Schriften zu finden, die einst ein gebildeter Mann in einem untergegan= genen Volke geschrieben hat. Ich aber frage, was haben Mil= lionen Menschen, die mit Ihnen eine Sprache sprechen, Ihres Stammes find und neben Ihnen leben, von all der Gelehr= samkeit, die Sie für sich und eine kleine Zahl wohlhabender und müßiger Leute erwerben? Wenn Sie zu meinen Arbeitern reden, die Leute verstehen Sie nicht. Wenn Sie von Ihrer Wissenschaft etwas erzählen wollten, meine Knechte würden vor Ihnen stehen wie Neger. Ift das ein gesunder Zustand? Und ich sage Ihnen, so lange dieser Zustand dauert, sind wir noch fein rechtes Volf."

"Benn Ihre Worte einen Vorwurf gegen meinen Beruf enthalten," erwiederte der Professor, "so sind sie ungerecht. Gerade jetzt ist man eifrig bemüht, was in der Arbeitstube der Gelehrten gefunden wird, auch dem Bolke zugänglich zu machen. Daß dafür nach mancher Nichtung noch mehr gesichehen sollte, leugne ich nicht. Aber zu allen Zeiten hat ernste wissenschaftliche Forschung, selbst wenn sie zunächst nur einem sehr kleinen Kreise verständlich ist, ganz unsichtbar und in der Stille Seele und Leben des gesammten Bolkes beherrscht. Sie bildet die Sprache, sie richtet die Gedanken, sie formt alls mählich Sitte, Rechtsgesühl und Gesetz nach den Bedürsnissen

jeder Zeit. Nicht nur die praktischen Erfindungen und der steigende Wohlstand werden durch sie möglich, auch, was Ihnen nicht weniger wichtig erscheinen wird, die Gedanken des Menschen über fein eigenes Leben, die Art, wie er feine Pflichten gegen Andere übt, der Sinn, in welchem er Wahrheit und Lüge auffaßt, das alles verdankt jeder von uns der Gelehrsamkeit seines Volkes, wie wenig er sich auch um die einzelnen Forschungen fümmern möge. Und laffen Sie mich einen alten Bergleich gebrauchen. Die Wiffenschaft ist wie ein großes Feuer, das in einem Bolfe unabläffig unterhalten werden muß. weil ihm Stahl und Stein unbekannt find. Ich gebore zu benen, welche die Pflicht haben, immer neue Scheite in bas große Feuer zu werfen. Andere haben die Aufgabe, die beilige Flamme durch das Land, in Dörfer und Hütten zu tragen. Jeder, der an der Verbreitung des Lichtes arbeitet, hat sein Recht, und feiner soll von dem Andern gering benfen."

"Darin liegt Wahrheit," sagte der Landwirth ausmerksam.
"Wenn das große Feuer nicht brennt," suhr der Prosessor fort, "werden die einzelnen Flammen sich auch nicht verbreiten können. Und glauben Sie mir, was einen ehrlichen Gelehrten bei den schwierigsten Untersuchungen, unter denen ihm das Leben dahinschwindet, immer erhebt und stärkt, das ist gerade die unerschütterliche Ueberzeugung, welche durch lange Ersabrung tausenbsach bestätigt ist, daß seine Arbeit zulett doch der ganzen Menschheit zu Gute kommt; sie hilft nicht immer neue Maschinen ersinden und neue Eulturpflanzen entdecken, sie ist deshalb nicht weniger wirksam für Alle, auch wo sie lehrt, was wahr und unwahr, was schön und häßlich, was gut und schlecht ist. In diesem Sinne macht sie Millionen freier, und dadurch besser."

"Ich sehe wenigstens aus Ihren Worten," sprach der Landwirth, "daß Sie Ihren Beruf hoch halten. Und das freut mich überall, denn das ist die Art eines tüchtigen Mannes." Bei dieser Unterredung wurde beiden Männern behaglicher zu Muthe. Der Inspector erhob sich und im Nu rückten sämmtliche Stühle der Würdenträger und der Kinder, die Mehrzahl der Tischgäste verließ das Zimmer. Nur der Wirth, Ise und die Gäste saßen noch einige Minuten bei einander, jetzt in ruhiger fortrollender Unterhaltung. Dann ging man in das Nebenzimmer zu dem angerichteten Kaffetisch, Ise schenkte ein und der Landwirth betrachtete von seinem Sitze die unerwarteten Gäste.

Der Professor setzte die leere Tasse hin und begann: "Unsere Aufgabe hier ist beendigt, wir haben Ihnen für die gastliche Aufnahme zu danken. Ich möchte aber nicht scheiden, ohne Sie noch einmal an das zu erinnern —"

"Barum wollen Sie jetzt fort?" unterbrach ihn der Landwirth. "Sie haben heut schon einen längern Weg gemacht, Sie sinden weder in der Stadt noch in den Dörsern dahinter ein erträgliches Untersommen, und in dem Drang der Ernte vielleicht nicht einmal eine Fuhre. Lassen Sie sich's zur Nacht hier gefallen, wir haben ohnedies noch unser Gespräch von heut Morgen aufzunehmen," sügte er mit Laune hinzu, "und mir liegt daran, daß wir in gutem Sinvernehmen scheiden. Sie begleiten mich ein Stück in das Feld, wo ich allerdings nöthig bin. Wenn ich auf das Vorwerk reite, mag Ise wieder meine Stelle vertreten. Am Abend sprechen wir dann ein verständiges Wort mit einander."

Die Freunde waren bereit, auf diesen Vorschlag einzugehen. In gutem Einvernehmen schritten die Männer durch das Ernteseld. Der Prosessor freute sich über die großen Aehren einer neuen Art Gerste, welche noch ungemäht, dicht wie Rohr vor ihnen stand, und der Landwirth sprach bedächtige Worte über diese auspruchsvolle Halmfrucht des deutschen Landmanns. Sie blieben stehen, wo gerade die Arbeiter beschäftigt waren. Dann trat zuerst der Beamte, der die Aussicht führte, dem Gutsherrn entgegen und berichtete, darauf schritten sie über die Stoppeln zu den Garben; der schnelle Blick des Landwirths

übersah die zusammengelegten Mandeln, die emsigen Leute und bie harrenden Roffe am Erntewagen; bie Freunde aber betrach= teten mit Antheil, wie ber Berr bes Gutes mit seinen Beamten und Arbeitern verkehrte, furze Befehle und befliffene Untworten, Eifer ber schaffenden Leute und frobe Mienen, wenn fie bie Rahl ber Garben melbeten, überall ein wohlgefügtes Wefen, fichere Rraft, ein wackeres Zusammengreifen. Sie fehrten zurück mit Achtung vor dem Manne, der in seinem kleinen Reiche so fest berrichte. Auf bem Rückwege blieben fie bei ben Füllen steben, welche sich binter ber Schener auf eingezäuntem Raum tummelten, und als der Doctor por andern zwei galoppirende Braune rühmte, fand sich's, daß er richtig die besten Pferde gelobt hatte, und der Landwirth lächelte ihm wohlwollend zu. Um Eingang bes Hofes führte ein Knecht bas Reitpferd, einen mächtigen Rappen von ftarken Gliebern und breiter Bruft, ber Doctor klopfte den Hals des Thieres, der Landwirth fab nach bem Riemzeug. "Ich bin ein schwerer Reiter," fagte er, "und habe Noth, ein dauerhaftes Thier zu finden." Er schwang sich wuchtig in den Sattel und griff an seine Mitte: "Auf Wieberfehn beut Abend." Und fehr ftattlich faben Roß und Reiter aus, als sie ben Feldweg entlang trabten.

"Das Fräulein erwartet Sie," sagte der Reitknecht, "ich soll Sie zu ihr führen."

"Haben wir Fortschritte gemacht, ober nicht?" frug ber Doctor lachend, ben Arm bes Freundes fassend.

"Ein Kampf hat begonnen," erwiederte der Freund ernst= haft, "wer mag sagen, wie der Ausgang sein wird."

Ispe saß von den Kindern umgeben in einer Gaisblatt- laube des Gartens. Es war ein herzerfreuender Anblick, das junge blondhaarige Geschlecht bei einander zu sehen. Die Mädchen saßen neben der Schwester, die Knaben trieben spie- lend um die Laube, große Vesperbrote in der Hand. Sieben frische wohlgeformte Gesichter, einander ähnlich wie Blüthen besselben Baumes und doch jedes Leben in einem andern Zeit-

raum seiner Entfaltung, von Frang, bessen runder Kindertopf einer luftigen Knospe glich, bis zu ber schönen Fülle in Untlitz und Gliebern, welche in ber Mitte faß, am hellsten burch bas gebrochene Licht ber Sonne beleuchtet. Wieber er= reate ben Freunden das Aussehen des Mädchens, der Klang ihrer Worte bas Herz, als sie ben kleinen Franz gärtlich schalt, weil er bem Bruder das Butterbrot aus der Hand geschlagen batte. Wieber starrten die Kinder mißtrauisch auf die Fremden. aber ber Doctor beseitigte bas Ceremoniel ber ersten Bekanntschaft, indem er Franz bei den Beinen nabm, auf seine Schultern fette und fich mit seinem Reiter in ber Laube niederließ. Der kleine Bursch saß einige Augenblicke betroffen auf seiner Sobe und die Rinder lachten laut, daß er so er= schrocken aus runden Augen auf den fremden Ropf zwischen feinen Beinchen berabfah. Aber bas Gelächter ber Andern machte ihm Muth, er begann luftig mit den Beinen zu baumeln und schwenkte sein Vesperbrot triumphirend um die Locken des Fremben. So war die Bekanntschaft gemacht, wenige Minuten barauf fuhr ber Doctor mit den Kindern durch den Garten, ließ sich jagen und suchte die Jauchzenden zwischen den Beeten zu fangen.

"Ift's Ihnen recht, so möchte ich Sie an eine Stelle führen, wo wir am liebsten auf unser Haus hinsehen," sagte Ilse zum Prosessor. Von den Kindern umschwärmt, schritten die Großen den Weg hinab, der zur Kirche führte, und bogen um den Friedhof herum. Der Fels, auf welchem die Gebände des Gutes lagen, senkte sich hier steil in ein schmales Thal, das von der andern Seite durch einen höheren Bergrücken eingeengt wurde. Ein gewundener Fußpfad lief in den Grund hinab, dort umsäumte ein Wiesenstreif das strudelnde Wasser des Baches. Aus dieser Tiese zog sich der Pfad auf der andern Seite wieder in den Laubwald hinein, unter Goldweiden und Erlen stiegen sie einige hundert Schritt hinan. Vor ihnen erhob sich aus dem Geröll und Gebüsch ein Felsblock;

sie traten um die Ecke und standen an einer Steingrotte. Der Felsen bildete Portal und Wände einer Höhle, welche etwa zehn Schritt in den Berg hineinreichte. Der Boden war eben, mit weißem Sand bedeckt, Brombeeren und wilde Rosen hingen von oben über den Eingang herab, gerade in der Mitte hatte sich ein großer Busch Weidenröschen angesiedelt, er stand mit seinen dichten Blüthenrispen wie ein rother Federschmuck über dem Felsbogen der Grotte. Die Spur einer alten Mauer an der Seite verrieth, daß die Höhle wohl einmal in arger Zeit die Zuflucht Bedrängter oder Gesetzloser gewesen war; am Eingange lag ein Stein, dessen Oberstäche zu einem Sitze geebnet war, in der Dämmerung des Hinterzgrundes stand eine steinerne Bank.

"Dort ist unser Haus," sagte Isse, und zeigte über das Thal nach der Höhe, wo hinter den Obstbäumen des Gartens das Giebelhaus emporstieg. "Hier sind wir im Gebirge. Sie sehen, der Hof ist so nahe, daß man einen lauten Ruf von drüben bei stiller Luft hören kann."

Aus dem Dämmerlicht der Höhle sahen die Freunde in das helle Licht des Tages, auf das Steinhaus und auf die Bäume, welche seinen Fuß umgrenzten. "Jetzt ist es still im Walde," suhr Isse fort, "die Vögel sind kast alle verstummt, die kleinen sliegen am Rande des Holzes und suchen reisen Samen, denn ihr Hauswesen ist zu Ende, sie leben jetzt in der großen Gesellschaft. Auch die im Garten zahm waren, werden ausgelassen, und kümmern sich wenig um den Menschen und sein Futter."

"Dort rauscht es leise, wie gurgelndes Wasser," sagte der Prosessor.

"Ein Quell sließt nebenbei über Steine herab," erklärte Ise. "Jetzt ist er schwach, aber im Frühjahr strömt vieles Wasser von dem Berge zusammen. Dann ist das Nauschen laut, und der Bach ! Thale fährt wild über die Steine; dann überdeckt er auch die Wiesen dort unten, er füllt den

ganzen Grund und steigt bis an das Gebüsch. — Hier aber ist für uns alle in warmen Tagen ein lieber Aufenthalt. Als der Bater das Gut kaufte, war die Höhle verwachsen, der Eingang mit Steinen und Erde verschüttet und die Eulen wohnten darin. Und der Bater hat den Platz gesäubert."

Der Professor trat neugierig in den Raum und schlug mit dem Stock an den röthlichen Felsen. Ise sah ihn von der Seite an. Jetzt bekommt auch er das Suchen, dachte sie bekümmert. "Es ist alses altes Gestein," sagte sie beruhigend.

Der Doctor war mit den Kindern um die Höhle herumgeklettert, er machte sich von Hans los, der ihm gerade anvertraute, daß er weiter unten in dichtem Erlengestrüpp das leere Nest einer Beutelmeise wisse.

"Das ist ein wundervoller Ort für die Sagen der Gegend," rief er bewundernd, "es gibt keine schönere Heimat für die Geister des Thales."

"Die Leute reden dummes Zeng davon," entgegnete Isse abweisend. "Hier sollen kleine Zwerge wohnen und sie sagen, man kann ihre Fußtapsen im Sande erkennen, und Vater hat den Sand doch erst hineinsahren lassen. Aber die Leute fürchten sich doch, und wenn der Abend kommt, gehen die Frauen und Kinder der Arbeiter nicht gern vorüber. Uns aber verbergen sie's, denn der Vater leidet den Aberglauben nicht."

"Ich sehe, die Zwerge stehen hier nicht in Gunft," erwiesberte ber Doctor.

"Da es keine gibt, soll man nicht daran glauben," versetzte Isse eifrig. "Unsre Leute möchten es wohl noch gern thun. Der Mensch soll an das glauben, was die Bibel lehrt, nicht an wildes Zeug, das, wie sie im Dorfe sagen, durch den Wald und die Nacht dahinsährt. Neulich war eine alte Frau im nächsten Dorfe krank, kein Mensch trug ihr Essen, recht häßlich haben sie sich über ihre Niederlage gefreut, weil sie meinten, das arme Weib könne hin eine schwarze Kate verwandeln und dem Vieh schaden. Als wir es ersuhren,

drohte ber Frau die Gefahr, in Ginsamkeit umzukommen. Und deshalb ist es häßliches Geschwätz."

Der Doctor hatte sich unterdeß die Zwerge in der Brieftasche angemerkt, sah aber jetzt ohne Frende auf Ise, die aus
dem Hintergrund der Höhle sprach, in dem gebrochenen Scheine
zwischen Fels und Licht selbst einem Sagenbilde ähnlich. "Der
alte Scheich Abraham und der Gauner Jacob, der seinen
blinden Bater mit dem Bocksfell an den Aermeln betrügt,
sind ihr ganz recht, aber unser Schneewittchen gilt ihr für
häßliches Zeug." Er steckte die Brieftasel ein, und ging mit
Hans zur Behausung der Beutelmeise.

Der Professor hatte mit Ergötzen den stillen Aerger des Freundes beobachtet, aber Isse wandte sich auch zu ihm: "Mich wundert, daß Ihr Freund solche Geschichten aufschreibt, das ift nicht gut, dergleichen muß in Vergessenheit kommen."

"Sie wissen, daß er selbst nicht daran glaubt," erwiederte der Prosessor entschuldigend, "was er aber darin findet, das sind nur alte Ueberlieserungen des Volkes. Denn diese Sagen sind in einer Zeit entstanden, wo noch unser ganzes Volk an diese Geister ebenso glaubte, wie jetzt an die Lehren der Bibel. Er sammelt solche Erinnerungen, um zu erkennen, wie Glaube und Poesie unserer Vorsahren war."

Das Mädchen schwieg. "Das gehört also auch zu bem, was Sie heut Mittag von Ihrer Arbeit sagten," begann sie nach einer Weile.

"Es gehört auch dazu."

"Es hörte sich gut an," suhr Alse fort, "benn Sie sprechen anders als wir. Sonst, wenn man von Einem sagte, er spricht wie gedruckt, meinte ich immer, es sei ein Vorwurf, aber es ist das richtige Wort," setzte sie leiser hinzu, "und es macht Freude zu hören." Dabei sah sie aus der Tiefe der Grotte mit ihren großen Augen auf den Gelehrten, der am Eingange stand, an den Stein gelehnt, hell von den Strahlen der Sonne beschienen.

"Es gibt aber auch sehr viele Bücher, welche schlecht schwatzen," antwortete der Prosessor lachend, "und nichts ermüdet so sehr, als lange Buchweisheit aus lebendigem Munde."

"Ja, ja," bestätigte Ilse, "wir haben auch eine Bekannte, welche eine gelehrte Frau ift. Wenn die Frau Oberamtmann Rollmans uns des Sonntags besucht, so setzt fie sich auf dem Sopha zurecht und greift mit einem Gespräch ben Bater an. Der Bater mag sich winden, wie er will, um ihr zu entgeben, fie weiß ihn fest zu halten, über Engländer und Ticherkeffen, über Kometen und die Dichter. Aber die Kinder find dabinter gekommen, daß sie ein Lexikon für Conversation bat, daraus nimmt sie Alles. Und wenn sich in einem Lande etwas er= eignet, ober bie Zeitung von etwas Lärm macht, so lieft fie im Lexifon barüber nach. Wir haben basselbe Buch angeschafft, und wenn ihr Besuch bevorsteht, so wird überlegt, welcher Name gerade an der Zeit ift. Dann schlagen die Kinder vorher am Sonnabend Abend diese Sache auf und lesen vor, was nicht gar zu lang ift. Und auch ber Bater bort zu und fieht auch wohl noch felbst in das Buch. Und am andern Tage haben die Kinder ihre Freude daran, wenn der Bater die Frau Oberamtmann mit ihrem eigenen Buche überwindet. Denn unser Buch ift neuer, ihres ift schon alt, und die neuen Begebenheiten fteben nicht darin, von diesen weiß fie wenig."

"Mso der Sonntag ift die Zeit, wo man hier Ehre ein= legen könnte," sagte der Prosessor.

"Im Winter sieht man sich auch manchmal in der Woche," suhr Isse fort. "Aber es ist nicht viel Berkehr in der Ums gegend. Und wenn einmal ein Besuch kommt, der uns gute Gedanken zurückläßt, so sind wir dankbar und wir bewahren sie in treuem Herzen."

"Die besten Gedanken sind doch, welche dem Menschen aus seiner eigenen Thätigkeit aufsteigen," sagte der Professor rücksichtsvoll. "Das Wenige, was ich von dem Gute hier gesehen,

mahnt, wie schön das Leben gedeihen kann, auch wenn es weit von dem lauten Geräusch des Tages abliegt."

"Das war ein freundliches Wort," rief Isse. "Und einsam ist es hier auch nicht und wir kümmern uns auch um die Landsleute braußen und um die große Welt. Wenn die Herren Landwirthe zum Besuch kommen, wird nicht immer von der Wirthschaft gesprochen, und es fällt wohl etwas für uns jüngere ab. Und dann ift unfer lieber Herr Baftor, ber uns auch zuweilen aus der Fremde erzählt und mit uns zusammen die Zeitungen lieft, welche ber Bater balt. Und wenn barin zu Beiträgen für einen guten Zweck aufgeforbert wird, bann find die Kinder am schnellsten bei ber Sand und jedes gibt sein Scherflein vom Ersparten, ber Bater aber reichlich. Und Hans als der älteste sammelt, und hat das Recht folches Geld einzupacken, und in den Brief fetzt er die Anfangsbuchstaben eines Jeden, der dazu gegeben bat. Kommt bann später im Gebruckten eine Quittung, so sucht jedes zuerst seinen Buchstaben. Mehrmals war einer falsch gedruckt, dann find die Kinder ärgerlich."

Aus der Ferne hörte man Ruf und Lachen der Kinder, welche mit dem Doctor von ihrem Ausflug zurückfehrten. Das Mädchen erhob sich, der Professor trat zu ihr und sagte mit warmer Empfindung: "So oft mir einst die Bilber dieses Tages lebendig werden, wird mein Herz voll Dank dieser Stunde gedenken, wo Sie zu einem Tremden so ehrlich über Ihr glückliches Leben gesprochen haben."

Ise sah ihn mit unschuldigem Vertrauen an. "Sie sind mir nicht fremd, ich sah Sie ja am Grabe des Kindes."

Der fröhliche Schwarm schloß beide in die Mitte und zog weiter das Thal hinauf.

Es war Abend, als sie zum Hause zurücksehrten, wo der Landwirth sie bereits erwartete. Nach dem Abendbrot saßen die Erwachsenen noch eine Stunde zusammen. Die Fremden erzählten von ihrer Stadt und Neuigkeiten aus der Welt,

bann wurde, wie Männern ziemt, auch über Politik gesprochen, und Ise freute sich, daß ihr Bater und die Fremden sich barin vortrefflich verstanden. Als der Kuckuck über der Hausuhr die zehnte Stunde ausrief, trennte man sich mit freundlichem Nachtgruß.

Das Hausmädchen hatte den Fremden zur Ruhe geleuchtet, Ilse saß auf dem Stuhl die Hände im Schoß gefaltet und sah schweigend vor sich hin. Der Gutsherr kam aus seinem Zimmer und nahm den Nachtleuchter vom Tisch. "Bist noch wach, Ilse? Nun, wie gefallen dir die Fremden?"

"Gut, Bater," fagte das Mädchen leife.

"Sie sind nicht so dumm als sie aussehen," sagte der Wirth auf- und abgehend. "Das von dem großen Feuer war recht," wiederholte er, "und das über unsere kleinen Regierungen war auch recht. Der Jüngere wäre ein guter Schullehrer geworden, und der Große, es ist beim Himmel schade, daß er nicht ein vier Jahr Wasserstiefeln getragen hat, er wäre ein gescheidter Inspector. Gute Nacht, Ise."

"Gute Nacht, Bater."

Die Tochter erhob sich und folgte dem Bater an die Thür. "Bleiben die Fremden morgen hier, Bater?"

"Hm," sagte der Wirth nachdenkend. "Ueber Mittag bleiben sie jedenfalls, ich will ihnen doch das Vorwerk zeigen. Sorge für etwas Ordentliches zum Essen."

"Bater, der Professor hat noch nie in seinem Leben ein Spanferkel gegessen," sagte die Tochter.

"Ise, wo benkst du hin, meine Ferkel wegen des Tacitus!" rief der Landwirth. "Nein, damit komm mir nicht, bleibe bei deinem Federvieh! Halt! noch eins, reiche mir den Band Taus dem Schranke, ich will doch einmal über den Burschen nachlesen."

"Hier, Bater, ich weiß, wo es steht."

"Sieh boch!" sagte der Bater, "Frau Oberamtmann Rollsmaus! gute Nacht."

Der Doctor sah burch bas Fenster in den dunklen Hof. Schlaf und Frieden lag über dem weiten Raum, aus der Ferne klang der Schritt des Wächters, der die Josstätte umkreiste, dann bellte halblaut der Hoshund. "Da stehen wir," sagte er endlich, "zwei echte Abenteurer in der feindlichen Burg. Ob wir etwas daraus forttragen, ist sehr zweiselhaft," fügte er hinzu, seinen Freund bedenklich anlächelnd.

"Es ist zweifelhaft," sagte ber Professor, mit großen Schritten die Stube burchmessend.

"Was hast du, Felix?" frug Tritz besorgt nach einer Pause, "du bist zerstreut, das ist sonst nicht deine Art."

Der Professor blieb stehen. "Ich habe dir nichts zu sagen. Es sind starke, aber unklare Empfindungen, welche ich zu bewältigen suche. Ich sürchte, dieser Tag hat eine Bedeutung gewonnen, gegen welche ein vernünftiger Mann sich zu wehren hat. Trage mich nicht weiter, Fritz," fuhr er fort, und drückte diesem kräftig die Hand, "ich fühle mich nicht unglücklich."

Fritz versank in Bekummerniß, setzte sich zu seinem Bett und spähte nach einem Stiefelknecht. "Wie gefällt dir unser Wirth?" fragte er kleinlaut, und ließ, um sorglos zu erscheinen, den Stiefel im Holze knarren.

"Ein tüchtiger Mann," erwiederte der Professor, wieder stehenbleibend, "seine Art ist anders, als wir's gewöhnt find."

"Es ist altsächsischer Stamm," setzte der Doctor das Gespräch sort, "breite Schultern, Hünenwuchs, offene Züge, Bucht in jeder Bewegung. Auch die Kinder sind von derselben Art," suhr er sort, "die Tochter hat etwas von einer Thusnelda."

"Der Vergleich paßt nicht," entgegnete der Professor rauh und setzte seinen Marsch fort.

Fritz spannte den zweiten Stiefel in das Joch und knarrte in den leisen Mißklang hinein. "Wie gefällt dir der älteste Knabe? Er hat ganz das helle Haar seiner Schwester."

"Das ist gar nicht zu vergleichen," sagte der Professor wieder kurz.

Fritz setzte die beiden Stiefeln vor das Bett, sich selbst auf den Bettrand und begann entschlossen: "Ich din bereit deine Stimmung zu achten, auch wenn sie mir nicht ganz verständlich ist, aber ich bitte dich doch daran zu denken, daß wir diese Gastfreundschast uns eigentlich erzwungen haben, und daß wir sie nicht über die Frühstunden des nächsten Tages in Anspruch nehmen dürsen."

"Fritz," rief der Professor mit tiefer Empfindung, "du bist mein zartfühlender lieber Freund, habe heut Geduld mit mir," und dabei wandte er sich wieder um und trat, das Ge-

fpräch abbrechend, an das Fenfter.

Fritz gerieth vor Sorgen ganz außer sich; dieser großartige Mann, sicher in allem, was er schrieb, voll von Rath und sestem Entschluß vor den dunkelsten Textstellen — und jetzt arbeitete in ihm, was sein ganzes Wesen erschütterte. Wie durfte dieser Mann so gestört werden! Er sah mit majestätischer Klarheit in eine Vergangenheit von mehren tausend Jahren zurück, und jetzt stand er am Fenster, einem Kuhstall gegenüber, und ein Ton klang durch das Zimmer wie Seuszen. Was sollte daraus werden? Diesen Gedanken wälzte der Doctor unablässig hin und her.

Lange ging der Professor mit großen Schritten auf und ab, Fritz stellte sich schlasend, sah aber unter der Bettdecke hervor immer wieder auf den kämpsenden Freund. Endlich löschte der Professor das Licht und warf sich auf das Lager. Bald verriethen seine tiesen Athemzüge, daß die wohlthätige Natur auch dies pochende Herz für einige Stunden zu leisem Schlage gebändigt hatte. Aber der Kummer des Doctors hielt hartnäckiger Stand. Bon Zeit zu Zeit erhob er den Oberleib aus den Kissen, suchte tastend seine Brille vom nächsten Stuhle, ohne die er den Professor nicht ersehen konnte, und spähte durch die runden Gläser nach dem andern Bette hinüber, nahm die Brille wieder in leisem Seuszen ab und legte sich in die Kissen zurück. Diesen Act der Freundschaft wiederholte er

mehre Male, bis auch er in festen Schlaf versiel, kurz bevor die Sperlinge im Rebenlaub ihren Morgengesang austimmten.

5.

## Zwischen Berden und Garben.

Die Hosuhr schling, Wagen rollten vor dem Fenster, die Glöcksen der Herbe läuteten, als die Freunde erwachten. Einen Augenblick sahen sie erstaunt auf die Wände des fremden Zimmers und durch das Fenster in den sonnigen Garten. Während der Doctor Notizen einschried und das Bündel schnürte, trat der Prosessor hinaus in das Freie. Draußen hatte längst das Tagewert begonnen, Beamte und Gespanne waren auf das Feld gezogen, geschäftig eilte der Hosperwalter um die offenen Schenern, die Schafe drängten sich blösend vor dem Stall zusammen, von den Hunden umfreist.

Die Landschaft glänzte im Licht eines wolfenlosen Himmels. Ueber dem Boden schwebte noch der Dämmer, welcher das Licht der deutschen Sonne auch an hellen Morgen bändigt und mit seinem Grau versetzt. Noch warfen Häuser und Bäume lange Schatten, die Kühle der thauigen Nacht haftete an den schattigen Stellen, und die kleinen Luftwellen trieben bald die Wärme des jungen Tageslichts, bald den erfrischenden Hauch der Nacht dem Gelehrten an die Wange.

Er schritt um die Gebäude und den Hofraum, um sich die Stätte zu begrenzen, die er von jetzt als eine fremdartige Erinnerung in der Seele tragen sollte. Die Menschen, welche hier wohnten, hatten ihm zögernd ihr Wesen aufgeschlossen, Manches in diesem einfachen Leben zwischen Haus und Flur erschien ihm lieb und begehrungswerth. Was hier Thätigkeit gab, Eindrücke und Willen, das konnte er zum größten Theil

mit seinen Augen überseben, benn bie Aufgaben für jedes Leben, die Pflichten des Tages wuchsen aus dem Hofe und den Beeten ber Landschaft, nach der Ackerscholle formten sich die Unsichten über das Fremde, beschränkte sich das Urtheil. Und lebhaft empfand er, wie tüchtig und glücklich die Menschen leben konnten, benen das eigene Sein so fest verwachsen war mit ber Natur und ben uralten Bedürfniffen ber Menschen. Er felbst aber, welch andere Gewalten regierten sein Leben! Er wurde geführt durch tausend Einwirkungen alter und neuer Zeit, nicht felten burch Geftalten und Zustände der fernften Bergangenheit. Denn was ber Mensch treibt, ist ihm mehr als vergängliche Arbeit des Tages, und Alles, was er gethan, wirkt als ein Lebendiges in ihm fort; der Naturforscher, welchen die Sehnsucht nach einer seltenen Pflanze auf die steile Höhe führt, von der er den Rückweg nicht findet, der Soldat, ben die Erinnerung an alte Rampfaufregung in neue Schlachten wirft, sie werden geleitet burch die Gewalt der Gedanken, welche ihre Vergangenheit in ihnen lebendig gemacht hat. -Natürlich! ber Mensch ift fein Sklave beffen, was er gelebt hat, wenn er sich nicht bazu erniedrigt; sein Wille ift frei, er wählt, was er mag, und zerwirft, was er nicht bewahren will. Aber bie Geftalten und Bilber, welche einmal in seine Seele gefallen sind, arbeiten boch unabläffig ibn zu leiten, oft bat er sich gegen ihre Herrschsucht zu wehren, in tausend Fällen folgt er fröhlich ihrem leisen Zuge. Alles was war und Alles was ift, das lebt über seine Erdentage hinaus fort in jedem neuen Dasein, worein es zu bringen vermag, es wirkt vielleicht in Millionen, burch lange Zeiten, die Ginzelnen und die Bolfer bilbend, erhebend, verderbend. So werden die Geister der Bergangenheit, die Gewalten der Natur, auch was man selbst geschaffen und erdacht hat, ein unveräußerlicher, Leben wirken= ber Bestandtheil ber eigenen Seele. Und lächelnd sah der Gelehrte, wie fremde, tauf end Jahr alte Erinnerungen ihn felbst bierber unter Landsleute geführt hatten, und wie dem Manne, der hier herrschte, so sehr verschiedene Thätigkeit den Sinn und das Urtheil weit anders gestaltete.

Zwischen seine Gedanken tönte behaglich aus dem Stall das Brummen der Rinder. Aufblickend sah er eine Reihe geschürzter Mägde, welche die vollen Milcheimer nach dem Gewölbe trugen. Hinter ihnen ging Ilse im einsachen Morgenkleid, das blonde Haar glänzte gegen die Sonne wie gesponnenes Gold, frisch und kräftig schritt sie dahin wie der junge Tag. Der Gelehrte empfand Scheu, an sie zu treten, er sah ihr sinnend nach; auch sie war eine der Gestalten, welche fortan in seinem Innern sortleben sollten, ein Bild seiner Träume, vielleicht seines Wunsches. Wie lange? wie mächtig? — Er ahnte nicht, daß seine römischen Kaiser schon in der nächsten Stunde thätig sein sollten, diese Frage zu besantworten.

Quer über ben Hof kam ber Landwirth, er rief ihm ben Morgengruß zu und frug, ob der Professor ihn auf einem furgen Gange ins Feld begleiten wolle. Als die Beiden neben einander der Sonne entgegen schritten, beide tüchtige Männer, und boch so verschieden an Haupt und Gliedern, in Haltung und Inhalt, da hätte wohl Mancher den Gegensatz mit warmem Antheil betrachtet, und nicht zuletzt Ilse; aber wer nicht die Augen eines Schatzgräbers ober Geifterbanners hatte, der konnte doch nicht bemerken, wie verschiedenartig das unsichtbare Gefolge kleiner Geifter war, welches beiden um Schläfe und Schultern flatterte, Schwärmen ungablbarer Bögel ober Bienen vergleichbar. Die Geifter bes Landwirths waren in heimischer Wirthschaftstracht, blaue Kittel ober flatternde Kopftücher, barunter wenige Gestalten in den unbestimmten Gewändern von Glaube, Liebe, Hoffnung. Singegen um ben Professor schwärmte ein unabsehbares Gewühl fremder Gebilde mit Toga und antifen Helmen, in Burpur= gewand und griechischer Chlamps, auch nacktes Bolk in Athletentracht, und solche mit Ruthenbündeln und mit zwei Flederwischen an ben Hüten. Das kleine Gefolge des Lands wirths flog unabläffig auf die Ackerbeete und wieder gurud, ber Schwarm bes Gelehrten achtete nicht fehr barauf und hielt sich gesammelt. Endlich blieb ber Landwirth vor einem Alurstück steben, sab liebevoll barauf und erzählte, daß er dies Stück burch Unterpflügen grüner Lupinen — einer bamals neu eingeführten Cultur — gedüngt habe. Der Brofeffor hielt überrascht an. In seinem Gefolge entstand ein Durcheinander= schwärmen, ein kleiner antiker Geist flog an die nächste Erd= scholle und zog vom Haupt des Professors ein zartes Gespinnft, das er dort anhing. Unterdeß erzählte der Professor dem Landwirth, wie das Unterackern der grünen Hülsenfrucht einst bei den Römern bräuchlich gewesen, und wie er erfreut sei, daß jetzt nach anderthalb Jahrtausenden dieser alte Fund in unsern Wirthschaften wiederum entbeckt sei. Dabei fam man auf die Beränderungen im Landbau, und der Professor er= wähnte, wie auffallend ihm gewesen sei, daß dreihundert Jahre nach Beginn unserer Zeitrechnung bie Getreideborfe in ben Häfen des schwarzen Meeres und Kleinafiens fo große Aehn= lichkeit mit der modernen von Hamburg und London gehabt babe, während jett dort im Often auch viele andere Cultur= pflanzen gebaut würden. Und endlich berichtete er ihm aar von einem Waarentarif, ben ein romischer Kaiser aufgestellt hatte, und daß gerade die Preise des Weizens und der Gerste, ber beiden Früchte, von benen damals die übrigen Preise und Löhne abgehangen hätten, auf bem erhaltenen Steine gerftort wären. Und er setzte bübsch auseinander, weshalb dieser Ber= luft so fehr zu bedauern sei. Da ging wieder bem Landwirth das Herz auf, und er versicherte dem Professor, das sei gar nicht übermäßig zu beklagen, benn man könne diese verlorenen Werthe aus den Preisen der übrigen Früchte mit Halm und Hülfe sicher bestimmen, weil alle Früchte unter einander im Großen betrachtet ein festes und altes Werthverhältniß haben. Er gab biefe Berbältniffe ihres Nahrungswerthes in Zahlen

an, und der Professor erkannte mit freudigem Erstaunen, daß sie wohl auf den Tarif seines alten Kaisers Diocletian passen könnten.

Während die Männer diese anscheinend gleichgültige Unterhaltung führten, flog ein bösartig aussehender Genius, wahrscheinlich Kaiser Diocletianus selber, vom Prosessor hinüber unter die bänerliche Genossenschaft des Landwirths, stellte sich in seinem Purpurgewand mitten auf den Kopf des Herrn, stampste mit den Beinchen an die Hirnschale, und veranlaßte dem Landwirth die Empfindung, daß der Prosessor ein verständiger und gediegener Mann sei, und daß diesem Mann nützlich sein werde, weitere Belehrungen über Werth und Preise der Früchte zu erhalten. Denn es that dem Landwirth doch sehr wohl, daß er dem Gelehrten auf dessen Genem Gebiet Bescheid sagen konnte.

Ms nach einer Stunde bie beiden Wande er zum Saufe zurückfehrten, blieb der Landwirth an der Thur stehen und fagte mit einiger Feierlichkeit zum Professor: "Als ich Sie gestern bier einführte, wußte ich wenig, wen ich vor mir hatte. Es ift mir peinlich, daß ich einen Mann, wie Sie, so unwirsch begrifft habe. Ihre Befanntschaft ift mir eine Freude geworden, man findet hier selten Jemanden, mit dem man sich über allerlei fo aussprechen kann wie mit Ihnen. Laffen Sie fich's. da Sie doch eine Erholungsreise machen wollen, auf einige Zeit bei uns einfachen Leuten gefallen. Je länger, besto besser. Es find freilich jett nicht die Wochen, wo der Landwirth feinen Gäften bas haus bequem machen kann, Sie würden vorlieb Wollen Sie arbeiten und brauchen Sie nebmen müssen. Bücher, wir laffen fie bierher fommen. Und feben Sie nach, ob das bei den Römern nicht etwa Wintergerste war, die ist leichter als unsere. — Schlagen Sie ein und machen Sie mir die Freude." Er hielt dem Gelehrten treuherzig die Hand hin.

lleber das Antlit des Professors fuhr es wie ein helles Licht. Er ergriff lebhaft die Hand des Gastfreundes: "Wenn

Sie meinen Freund und mich noch einige Tage behalten wollen, ich nehme Ihre Einladung von ganzem Herzen an. Ich darf Ihnen sagen, daß mir der Einblick in einen neuen Kreis menschlicher Interessen werthvoll ist, noch weit mehr aber das Wohlwollen, welches uns hier entgegen kommt."

"Abgemacht," rief der Landwirth heiter, "jetzt rufen wir Ihren Freund."

Der Doctor öffnete seine Thür. Als der Landwirth mit warmen Worten die Einladung gegen ihn wiederholte, sah er einen Augenblick ernsthaft nach dem Freund hinüber. Da dieser ihm freundlich zunickte, nahm auch er sür die Tage an, welche ihm vor dem beschlossenen Besuch bei Verwandten noch frei waren. — So geschah es, daß Kaiser Diocletianus, sünsehnhundert Jahre nachdem er die Erde unsreiwillig verlassen hatte, seine thrannische Macht an dem Prosessor und dem Landwirthe ausübte. Ob noch andere geheime Arbeit antiker Gewalten dabei thätig war, ist nicht ersorscht.

Isse hörte schweigend den Bericht des Baters, daß die Herren noch einige Zeit ihre Gäste sein wollten, aber ihr Blick siel so klar und warm auf die Fremden, daß diese freudig fühlten, sie seien auch hier willkommen.

Sie waren von dieser Stunde wie alte Bekannte eingeführt in das Leben des Hauses, und beiden, die nie auf dem Lande gelebt, war, als müßte das sein, und als wären sie selbst zurückgekehrt in eine Heimat, in der sie sich schon einmal vor Jahren getummelt hatten. Es war ein geschäftiges Treiben, und doch lag auch jetzt, wo die Arbeit heiß drängte, so heitere Ruhe darüber. Ohne viele Worte, sicher verbunden wirkten die Menschen in Haus und Hof neben einander. Das Tagesslicht war der oberste Schirmvoigt, der ausgehend zur Arbeit trieb, erlöschend die Spannung der Glieder löste. Wie die Arbeiter nach dem Himmel sahen, um ihre Werkstunden zu ermessen, so richteten Sonne und Wolke auch die Stimmungen des Tages nach ihrem Zuge, bald Behagen, bald Sorge dars

nieber senbend. Und langsam und leise, wie die Natur die Blüthen aus dem Boden treibt und die Frückte zeitigt, wuchsen auch die Empfindungen der Menschen dort zu Blüthe und Fruckt. Im friedlichen Jusammenleben, aus kleinen Eindrücken setzt sich das Berhältniß der Thätigen zu einander zurecht. Wenige warme Worte, ein freundlicher Blick, der kurze Anschlag einer Saite, welche im Innern lange nachtönt, genügen, zwischen Garben und Herden, zwischen Auszug und Heimfahrt vom Felde ein festes Band um verschiedenartige Naturen zu schlinzen; ein Band, gewebt aus unscheinbaren Fäden! aber es erhält dennoch leicht eine Stärke, die durch das ganze Erden-leben dauert.

Auch die Freunde umgab der Frieden, die alltägliche Tüchtigkeit, die kleinen Bilder des Landes. Nur, wenn sie das alte Haus betrachteten und der Hoffnung gedachten, welche sie hierher geführt, kam ihnen etwas von der Unruhe, welche Kinder vor einer Weihnachtsbescherung empfinden. Die still arbeitende Phantasie warf ihren bunten Schein über Alles, was dem Hause angehörte, dis herab auf den Beller Nero, der schon am zweiten Tage durch heftiges Schwenken des Schwanzes den Wunsch ausdrückte, auch von ihnen in die Tischgenossenschaft aufgenommen zu werden.

Es war dem Doctor sehr der Beachtung werth, wie stark sein Freund durch dies ruhige Leben angezogen wurde, und wie fügsam er sich in die Bewohner des Hauses schickte. Der Gutsherr brachte ihm, bevor er auf das Borwerk ritt, einige landwirthschaftliche Bücher und sprach zu ihm über Getreidesorten, der Professor antwortete so bescheiden, wie ein junger Herr in Stulpstieseln, und vertieste sich sogleich ernsthaft in diese fremden Interessen. Auch zwischen Isse und dem Professor offenbarte sich ein Einvernehmen, über dessen Ursach geschah es mit inniger Verehrung in Stimme und Blick, und auch Isse wandte sich am liebsten zu ihm, und war in der Stille

unablässis um sein Behagen bemüht. Als er ihr bei Tische ein Tuch aushob, überreichte er es mit ehrfurchtsvoller Verbeusung, wie einer Fürstin; als sie ihm seine Tasse in die Hand gab, sah er so glücklich aus, als hätte er den geheimen Sinn einer schwierigen Schriftstelle gefunden. Dann am Abend, als er mit dem Vater im Gaxten saß, und Ilse hinter seinem Rücken aus dem Hause trat, verklärte sich sein Angesicht, und er hatte sie doch gar nicht gesehen. Und da sie den Kindern das Abendbrot austheilte und den kleinen Franz wieder schelten mußte, weil er unartig war, sah der Prosessor plötzlich so sinster drein, als ob er selbst ein Knabe wäre, den der Unwille der Schwester bessern sollte. Diese Beobachtungen gaben dem Doctor zu denken.

Weiter, als kurz barauf ber wackere Hans bem Doctor ben Vorschlag machte, bei einem freundschaftlichen Blindekubspiel mitzuwirfen, da nahm Fritz als felbstverständlich an, daß ber Professor unterdeß den Bater in der Laube unterhalten werde. Er felbst hatte fich's faum getraut, feinen gelehrten Freund zu biefer Ausschweifung aufzufordern. Wie erstaunte er aber. als Ise das Tuch zusammenlegte, zu dem Professor trat und ihn aufforderte, sich zuerft als Blindekuh umbinden zu laffen. Und der Professor sab auf dieses Ansinnen gang glücklich aus, bot haupt und hals fanft wie ein Opferlamm ber Berhüllung und ließ sich von Ilfe in ben Kreis ber fleinen Wilben führen. Lärmend umringte ber Schwarm ben Professor, die breiften Kinder zupften ihn am Rockschoß, sogar Ilse wußte einen Knopf seines Rockes zu fassen und zog leise daran, er aber gerieth über dieses Zucken in Aufregung, fuhr mit den Händen umber und achtete keinen Angriff ber schwärmenden Jugend, nur um die Frevlerin zu ergreifen. Als ihm dies nicht gelang, schlug er mit bem Stocke auf und ging wie ber blinde Sänger Demobotus taftend umber, um einen Phäaten mit ber Stockspitze ju fassen. Jetzt traf er richtig auf Ilse, sie aber hielt das Stockende ihrer Schwester bin, und Clara pfiff baran, ber Professor aber rief: "Fräulein Asse!" Und Asse freute sich herzlich, daß er falsch gerathen, und der Professor sah darüber sehr betreten aus.

Aber dabei blieb es nicht. Dies Landgeschlecht muthete bem Professor ferner zu, den Dritten abzuschlagen, als schwarzer Mann zu kommen, und ähnliche anstrengende Uebungen, bei benen ein Umberhuschen, Umwenden, Laufen und ein Süpfen über die Grenze unvermeidlich war. Alles dies machte der Professor recht lüderlich mit. Ja, er bewies darin eine Kunst= fertigkeit, welche die Kinder bezauberte. Er sprang wie ein Knabe über bie Buchsbaumbeete, unternahm bas Runftftück, mit jeder hand eines zu fangen, schlug mit bem zusammen= gedrehten Taschentuch fräftigst auf die Rückseite ber Knaben, und traf Isens Hände mit einem so achtungsvollen Schlag daß Bruder Franz erzürnt ausrief: "Das gilt nicht, das war zu wenig." Ile aber bekannte sich getroffen, nahm bas Tuch und schenkte es jetzt dem Professor gar nicht, sondern schlug ihn damit herzhaft auf die Schultern, und als er fich erstaunt umdrehte, lächelte sie ihm ein wenig zu und übergab ihm bas Tuch wieder.

Es war unlengbar, die laute Fröhlichkeit der wohlgebildeten Kinder war ansteckend, auch der Doctor wurde bald von einer derben ländlichen Lustigkeit ersaßt. Auch er sprang und klatschte in die Hände und boxte während des gemeinsamen Spiels noch zum Privatvergnügen mit Hans dem ältesten, so oft sie nebeneinander zu stehen kamen. Während er selbst lachte und auf einem Beine herumsprang, freute er sich als beobachtender Weiser über die großen und kleinen Mädchen, wie gut ihnen die frästigen Bewegungen des wilden Spiels standen. Denn es war unverkünstelte Natur und volle Hingabe an das Spiel. Wenn Clara, die zweite, dem Bruder entlief oder im Kreise umhersuhr, so war sie dis auf ihr bescheidenes Röckhen einer spartanischen Wettläuserin wohl zu vergleichen. Als Isse darauf am Baum stand, und mit der Hand einen Aft über sich

faßte, um sich zu stützen, so sah ihr geröthetes Antlitz, von den Blättern des Nußbaums befränzt, so schön und glücklich in die Welt, daß auch der Doctor ganz davon hingerissen wurde.

Bei solcher Bacchantenstimmung war es nicht zu ver= wundern, daß der Brofessor zuletzt Hansen zum Wettlauf berausforderte: zweimal im Biereck, längs dem Zaune. Unter bem Jubel ber Kinder verlor Hans seine Wette, wie er selbst behauptete, weil er die innere Seite des Bierecks gehabt hatte, aber die allgemeine Stimme verwarf durchaus diese Entschulbigung. Als die Wettläufer wieder bei der Laube ankamen, reichte Ile bem Professor seinen llebergiehrock, ben sie unterbeß vom Rleiderrechen des Hausflurs geholt hatte: "Es wird spät, Sie bürfen sich bei uns nicht erfälten." Und es war gar nicht falt, er aber jog ben Rock auf ber Stelle an, fnöpfte ihn von oben bis unten zu und schüttelte seinen Mitftreiter Hans vergnügt an ben Schultern. Darauf fetten fich alle in ber Laube nieder, um abzufühlen. Sier mußte auf die fturmische Forderung der Kleinen unter allgemeinem Chorgefange ein Thaler wandern, und von dem strengen Theil der Familie wurde laut gerügt, daß der Thaler zweimal zwischen Ilje und bem Professor auf die Erde fiel, weil sie einander ben geheimen Läufer nicht fest genug in die Sand gegeben hatten. Durch dies Spiel war die Gefangesluft der Jugend erweckt worden, Klein und Groß sang zusammen aus voller Reble folde Lieder, welche sich als gemeinsames Gut erwiesen: "An ber Saale fühlem Strande," das Mantellied, und "die Glocke von Capernaum," biefes als Canon. Darauf fangen Ilje und Clara, von dem Doctor ersucht, zweistimmig ein Bolfslied, sehr einfach und schmucklos, und vielleicht traf eben beshalb die melancholische Weise bas Berg, so baß es nach bem Lied still wurde und die fremden Berren gewissermaßen gerührt vor sich hinsahen, bis der Landwirth die Gafte aufforderte, auch etwas zum Beften zu geben. Sogleich ftimmte ber Brofeffor, aus feiner Bewegung auftauchend, mit wohltonendem

Basse an: "Im kühlen Keller sitz' ich hier," das die Knaben begeistert die Reste aller Milch austranken und mit den Gläsern auf den Tisch stampsten. Wieder äuserte sich die Gesellschaft als Chor, sie unternahmen das liebe alte Fragezeichenlied: "des Dentschen Baterland," soweit die Kenntniß der Berse reichte, und zum Schluß versuchte sich Alles zusammen an Lüzows verwegener Sagd. Der Doctor hielt als sester Chorsänger die Melodie bei den schwierigen Noten schön zusammen und der Refrain klang wundervoll in der stillen Abendluft, die Töne zogen das Weinland der Mauer entlang und über die Gipfel der Obstbäume bis an das Gehölz des nächsten Hügels und kamen von dort als Scho zurück.

Nach diesem Hauptstück trieb Alse die Kinder zum Aufbruch und geleitete die Unzufriedenen in das Haus, die Männer aber saßen noch lange im Gespräch zusammen, sie hatten mit einander gelacht und gesungen und ihre Herzen waren geöffnet. Der Landwirth erzählte aus seinen früheren Tagen, wie er sich da und dort versucht hatte und endlich hier sestgesetz. Der Kampf um das Leben war auch ihm schwer und langwierig gewesen, er erinnerte sich in dieser Stunde gern daran und sprach darüber in der guten Weise eines thätigen Mannes.

So verlief der zweite Tag auf dem Gute zwischen Sonne und Sternen, zwischen Garben und Herden.

Am nächsten Morgen weckte den Professor ein sauter Gesang der gestügelten Hofgenossen. Der Hahn flog auf einen Stein unter dem Fenster der Gaststude und ließ gebieterisch seinen Morgenruf erschallen, die Hennen und junges Hühnerwolf standen im Kreise um ihn her und versuchten dieselbe Gesangskunft zu üben. Dazwischen schrieen die Sperlinge, welche im Weinlaub geschlasen hatten, aus vollem Halse, aber sie drangen nicht durch; dann flogen die Tauben heran und gurrten die Triller. Zuletzt kam noch eine Herde Enten zu dem Sängerbund und begann schnatternd den zweiten Ehor.

Der Professor sah sich genöthigt, das Lager zu räumen, und der Doctor rief unwillig im Bett: "Das kommt von dem gestrigen Singsang. Jeht lärmt der Brotneid aller zünstigen Hofmusikanten." Darin aber war er im Irrthum, das kleine Bolk des Hoses sang nur aus Amtseiser, es meldete zuerst dem Gute, daß ein unruhiger Tag bevorstehe.

Als ber Professor in das Freie trat, glühte noch die Morgenröthe mit seurigem Schein am Himmel, und der erste Lichtstrahl suhr über die Felder, gebrochen und zitternd wie in Wellen. Der Grund war trocken, an Blatt und Rasen hing kein Thautropsen. Auch die Lust war schwül, und matt nickten die Blumenköpse an den Stielen. Hatte in der Nacht eine zweite Sonne geschienen? Vom Gipsel eines alten Kirschsbaumes aber klang unaushörlich das helle Pseisen der Goldsdrossen. Der alte Gartenarbeiter Jacob sah kopsschied dem Baume: "Ich dachte, der Spithub wäre fortgezogen, er hat unter den Kirschen arg gewirthschaftet, jetzt gibt er vor seiner Neise noch eine Nachricht, heut kommt etwas."

Schnell rollten die Wagen auf das Erntefeld, die Pferde waren unruhig, schüttelten die Köpfe und schlugen mit dem Schweise die Flanken, und die Knechte klatschten ohne Aufshören mit der Peitsche. "Heut stechen die Fliegen," sagte im Vorbeisahren grüßend der Großknecht, "es kommt ein Wetter." Der Landwirth trat aus dem Hause, statt des Morgengrußes rief er dem Professor zu: "Das Wetterglas ist gefallen, es ist etwas im Anzuge." Isse kam von der Molkerei: "Die Kühe sind unruhig, sie brüllen und arbeiten gegen einander."

Noth hob sich die Sonne aus trockenem Qualm, die Arbeiter im Felde fühlten die Mattigkeit in den Gliedern und hielten immer wieder bei der Arbeit an, das Antlitz zu trocknen. Der Schäfer war heut mit der Herde unzufrieden, seine Hammel waren auf Kraftübungen versessen; statt zu fressen, stießen sie mit den Köpfen zusammen, und das Jungvieh hüpfte und tänzelte wie an Drähten in die Höhe gezogen. Unordnung

und Widersetlichkeit waren nicht zu bändigen, der Hund umstreiste die Aufgeregten unaufhörlich mit hängendem Schwanze und wenn er heut ein Schaf in das Bein zwickte, so merkte es lange den Schaden.

Böher ftieg ber Sonnenball am wolfenlosen Simmel, heißer wurde der Tag, ein leichter Dunft hob fich vom Boden und machte die Ferne undeutlich, die Sperlinge flogen unruhig um die Baumgipfel, die Schwalben fuhren längs bem Boben und zogen ihre Rreise um die Menschen. Die Freunde suchten ihr Zimmer auf, auch bier empfand man die ermattende Schwüle, ber Doctor, welcher einen Plan bes Haufes entwarf, legte ben Bleiftift bin, ber Professor las von Ackerbau und Biebzucht, aber er fab oft über sein Buch nach dem Himmel, öffnete das Kenster und schloß es wieder. Das Mittagsmahl war stiller als sonft, ber Landwirth fab ernst brein, seine Beamten nahmen sich kaum Zeit, ihre Teller zu leeren. "Es fommt heut ungelegen," fagte ber Hausherr beim Aufstehen zu ber Tochter, "ich reite an die Grenze; bin ich nicht vor bem Wetter zurück, fo fieh nach Haus und Hof." Und wieder zogen die Menschen und Rosse auf das Feld, aber heut war ibnen der Weg zur Arbeit fauer.

Die Hitze wurde unerträglich, die Nachmittagssonne brannte auf die Haut, Fels und Mauer fühlten sich heiß an, den Himmel überzog ein weißes Gewölf, das sich zusehends verdichtete und zusammensuhr. Sifrig trieb der Knecht die Pferde zur Schener, die Arbeiter hasteten, die Garben abzuladen, im schnellen Trabe suhren die Wagen, noch eine Ladung unter das schützende Dach zu retten.

Die Freunde standen vor der Hoftstür und blickten auf die schweren Wolken, welche vom Himmelsrande herauf zogen. Das gelbe Sonnenlicht kämpfte kurze Zeit gegen die dunkeln Schatten der Höhe, endlich verschwand auch der letzte grelle Schein, glanzlos und trauernd lag die Erde. Ise trat zu ihnen: "Seine Zeit ist gekommen, gegen vier Uhr steigt es

herauf, selten zieht es aus dem Morgen über das ebene Land, dann aber wird es jedesmal schwer für uns, denn die Leute sagen, es kann nicht über die Berghöhe, auf die Sie vom Garten aus sehen. Dann hängt es lange über unserm Felde. Und der Donner, sagt man, rollt bei uns stärker als anderswo."

Die ersten Stöße bes Windes fuhren heulend an bas Haus. "3ch muß durch den Hof, zum Rechten seben," rief Ilfe, band schnell ein Tuch um das Haupt und drang, von ben Männern begleitet, gegen ben Sturm vorwärts zu bem Hofgebäude, in welchem die Sprite ftand, sie fah zu, ob die Thur geöffnet und Waffer in ben Tonnen war. Dann eilte sie pormärts nach ben Ställen, während die Strohhalme im Wirbel um fie herumfuhren, mahnte bie Mägde noch ein= mal durch muntern Zuruf, sprach schnell einige Worte mit ben Beamten und fehrte nach bem Hause zurück. Sie warf einen Blick in die Rüche und nach dem Herde und öffnete bie Thur bes Kinderzimmers, ob alle Geschwifter beim Lehrer versammelt waren. Zuletzt ließ sie noch den hund herein, ber an ber geschlossenen Softbur ängstlich bellte, und trat dann wieder zu den Freunden, welche vom Fenfter der Wohn= stube in den Aufruhr der Elemente blickten. "Das haus ift verwahrt, so gut die Sand des Menschen vermag, wir aber vertrauen auf stärkeren Schutz."

Langsam wälzte sich das Wetter näher, eine schwarze Masse nach der andern schob sich heran, unter ihnen stieg ein sahler Dunstschleier wie ein ungeheurer Vorhang höher und höher, der Donner rollte, kürzer die Pausen, wilder sein Dröhnen, der Sturm heulte um das Haus, jagte zornig dicke Staubwolken um die Mauern, Blätter und Halme slogen in wildem Tanze dahin.

"Der Löwe brüllt," sagte Isse, die Hände faltend. Sie neigte auf einige Augenblicke das Haupt. Dann sah sie schweigend zum Fenster hinaus. "Der Bater ist auf dem Borswerk unter Dach," begann sie wieder, einer Frage des Prosessors zuvorkommend.

Ein tüchtiges Wetter tobte um das alte Haus. Die es zum erstenmal an hieser Stelle hörten, auf freier Höhe, an der Seite des Bergrückens, von dem das wirdelnde Getöse des Donners zurückschallte, meinten solche Gewalt der Natur noch nicht erlebt zu haben. Während der Donner tobte, ward es plötzlich sinster in der Stude wie bei einbrechender Nacht, und immer wieder wurde die unheimliche Dämmerung durch den Schein der senrigen Schlangen zerrissen, welche über den Hof dahinfuhren.

In der Kinderstube war es laut geworden, man hörte das Weinen der Kleinen. Isse ging an die Thür und öffnete. "Kommt zu mir," rief sie. Aengstlich liesen die Kinder herein und drängten sich um die Schwester, sie faßten ihre Hände, die jüngsten klammerten sich an ihr Gewand. Isse nahm die kleine Schwester und legte sie in die Hände des Prosessors, der neben ihr stand. "Seid still und sagt seise euren Spruch," mahnte sie, "jetzt ist keine Zeit, zu weinen und zu klagen."

Plötzlich ein Licht so blendend, daß es zwang, die Augen zu schließen, ein kurzer markerschütternder Krach, der in mißtönendem Knattern endete. Als der Prosessor die Augen öffnete, sah er in dem Schein eines neuen Blitzes Ilse neben sich stehen, das Haupt ihm zugewendet, mit strahlendem Blick. "Das hat eingeschlagen," rief er besorgt.

"Nicht in den Hof," versetzte das Mädchen unbeweglich.

Wieder ein Schlag und wieder ein Feuerschein und ein Schlag, wilder, fürzer, schärfer. "Es schwebt über uns," sagte Ise ruhig, und drückte das Haupt des kleinen Bruders an sich, als wollte sie ihn schützen.

Der Professor fonnte den Blick nicht abwenden von der Gruppe in der Zimmermitte. Die edle Gestalt des Weibes vor ihm, hoch aufgerichtet, unbeweglich, umringt von den angst-vollen Geschwistern, gehoben das Antlitz und um den Mund ein stelzes Lächeln. Sie hatte in unwillfürlicher Empfindung eines der theuren Leben seiner Obhut anvertraut, er stand in

ber Noth der Entscheidung neben ihr als einer der Ihrigen. Auch er hielt das Kind sest, das ihn ängstlich umschlang. Es waren kurze Augenblicke, aber zwischen Blitz und Schlag loderte die Glut in ihm zu hellen Flammen auf. Die neben ihm stand im Wetterschein, von blendendem Licht umgossen, sie war es, die er sich sorderte für sein Leben.

Länger dröhnte der Donner, der Regen schlug an das Fenster, ein Wasserguß rasselte und klatschte um das Haus, die Fenster zitterten in einem wüthenden Anprall des Sturmes.

"Es ift vorüber," sagte die Jungfrau leise. Die Kinder fubren auseinander und liefen an das Fenster. "Nach oben, Hans," rief die Schwester, und eilte mit dem Bruder aus dem Zimmer, um zu sehen, ob das Wasser doch irgendwo Eingang gefunden. Der Professor sah sinnend nach der Thur, aus der sie geschwunden war, der Doctor aber, der unterdeß das Knie in den Händen rubig auf dem Stuhl geseffen, begann topf= schüttelnd: "Diese Naturerscheinung ift für uns ungemüthlich. Seit die Blitableiter in Mikeredit gekommen sind, bat man nicht einmal den Troft, daß folche Stange dem Coder Sicher= beit gegen die Zudringlichkeit von oben gewährt. Das ift ein schlechter Aufenthalt, mein Freund, für unser armes altes Manuscript, und es ist wahrlich Christenpflicht, bas Buch so schnell als möglich aus diesem Donnerwinkel zu retten. Wie fann man ferner noch mit Gemuthsrube eine Wolfe am Simmel feben? Wir werben immer baran benten muffen, was hier alles möglich ift."

"Das Haus hat doch bis jetzt vorgehalten," erwiederte der Professor lächelnd, "überlassen wir die Handschrift unterdeß den guten Gewalten, denen die Menschen selbst hier so fest vertrauen.
— Sieh, schon bricht der Sonnenstrahl durch den Dunst."

Eine halbe Stunde später war Alles vorüber, über den Bergen lag noch die dunkle Wolke, und aus der Ferne tönte gefahrlos der Donner. In dem leeren Hofe regte sich wieder das Leben. Zuerst zog in fröhlichem Eifer der Entenchor aus

seinem Versted, putte die Webern, untersuchte die Wafferlachen und schnatterte längs ben Wagengleisen. Dann fam ber Sabn mit seinen Hühnern vorsichtig schreitend und die quellenden Körner pickend, die Tauben flogen an Vorsprünge ber Fenfter, wünschten einander mit Berbeugungen Glück und breiteten die Febern im neuen Sonnenlicht, Nero fuhr in fühnem Sprunge aus dem Hause, trottete durch den Sof und bellte beraus= fordernd in die Luft, um die feindliche Wolfe vollends zu verschenchen. Dann schritten die Mägde und Arbeiter wieder rübrig über den Blat und athmeten erfrischt den Balfam der feuchten Luft. Der Hofverwalter fam und berichtete, daß es zweimal in den Berg nebenan geschlagen. Auch der Landwirth ritt in ftarkem Trabe berein, tüchtig burchnäßt, um zu feben, ob Haus und Hof ihm unversehrt geblieben. Er sprang fröhlich vom Bferde und rief: "Es hat draußen eingeweicht, aber Gottlob, baß es fo porübergegangen. Solch Wetter ift bier feit Jahren nicht erlebt." Die Leute borten noch eine Weile, wie ber Groß= fnecht erzählte, daß er eine Wassersäule gesehen, die als ein großer Sack vom Himmel bis zur Erbe hing, und daß es jenseit der Grenze ftark gehagelt. Dann traten fie gleichmüthig in die Ställe und genoffen die Rubeftunde, die ihnen das Unwetter vor der Zeit verschaffte. Und während der Landwirth zu seinen Beamten sprach, rüstete sich ber Doctor, mit ben Knaben und dem Lehrer in das Thal hinabzusteigen und dort die Ueberschwemmung des Baches zu betrachten.

Der Professor aber und Alse blieben im Obstgarten, und der Professor erstaunte über die Menge der braunen Hausträgerinnen, der Schnecken, welche jetzt überall hervorkamen und langsam über den Weg zogen; er nahm eine nach der andern und setzte sie vorsichtig aus dem Wege, aber die Unverständigen kehrten immer wieder auf den sesten Kies zurück, und erhoben den Anspruch, daß die Fußgänger ihnen auswichen. Dann sahen die beiden nach, wie die Fruchtbäume das Unwetter erstragen hatten. Sie waren arg zerzaust, beugten ihre Zweige

tief herab, und viel unreises Obst lag abgeschlagen im Grase. Der Professor schüttelte vorsichtig an den regenschweren Aesten, um sie von der fremden Bürde zu befreien, er holte einige Stangen und unterstützte einen alten Apfelbaum, der unter seiner Last zu erliegen drohte, und beide lachten herzlich, als ihm bei der Arbeit das Wasser aus den Blättern, wie aus kleinen Rinnen, auf Haar und Rock hinablief.

Ilse schlug bedauernd die Sande zusammen über die vielen gefallenen Früchte, es bing aber boch noch viel an den Bäumen, und es war immer noch eine reiche Ernte zu hoffen. Professor gab ibr theilnehmend ben Rath, bas gefallene Obst zu backen, und Alse lachte wieder darüber, weil das meiste noch zu unreif sei. Da gestand ihr der Professor, daß auch er als Knabe geholfen habe, wenn feine liebe Mutter bas Obst auf bem Trockenbret ordnete. Denn seine Eltern hatten auch einen großen Garten an ber Stadt gehabt, in welcher fein Bater Beamter gewesen. Und Ilfe hörte mit leibenschaftlichem Untheil zu, als er weiter erzählte, daß er als Knabe den Vater verloren und wie lieb und gescheidt seine Mutter um ihn ge= forgt, und wie innig sein Verhältniß zu ihr gewesen, und daß ihr Berluft ber größte Schmerz seines Lebens sei. Dabei schritten sie den langen Kiesweg auf und ab, und in beiden flang burch die heitere Stimmung ber Gegenwart ein Ton bes Leibes aus vergangenen Tagen, gerade wie in ber Natur die Bewegung des heftigen Unwetters leise nachzitterte und das reine Licht des Tages von unzähligen blitzenden Sdelfteinen auf Laub und Halm erglänzte.

Ise öffnete eine Pforte, welche aus dem untern Theil des Obstgartens ins Freie führte, sie stand still und begann mit zögernder Bitte: "Ich habe einen Gang vor in das Dorf, um zu sehen, wie der Herr Pfarrer das Wetter überstanden hat. Wird Ihnen recht sein, unsern guten Freund kennen zu sernen?"

"Wenn er Ihnen lieb ist, so bin ich dankbar, daß Sie mich zu ihm führen," antwortete der Professor.

Auf feuchtem Tuppfade ichritten sie in die gewundene Berlängerung des Thals, welche fich an der Seite des Friedhofs binzog. Dort lag mit zusammengedrängten Häusern ein kleines Dorf, meift von Arbeitern des Gutes bewohnt. Das erfte Gebäude unter der Kirche war das Pfarrhaus, mit Holzdach und fleinen Kenstern, wenig von den Wohnungen der Landleute verschieden. Ilse öffnete die Thur, eine alte Magd eilte mit vertraulichem Gruß entgegen. "Ach, Fräulein," rief fie, "das war heut schlimm, ich bachte, ber jüngste Tag wäre vor der Thür. Der Herr hat immer an bem Kammerfenfter gestanden und nach dem Schloß binaufgesehen und für Sie die Hände in die Höhe gehoben. - Jett ift er im Garten." - Durch die Hinterthur traten die Gafte in einen kleinen Raum zwischen Giebeln und Scheuern der Nachbarhöfe, wenige niedrige Frucht= bäume ragten über die Blumenbeete. Der alte Berr in dunklem Hausrock stand vor einem Spalier und arbeitete emfig. "Mein liebes Kind," rief er aufsehend, und sein gutherziges Angeficht lachte vor Freude unter bem weißen haar, "ich wußte, daß Sie beut kommen würden." Er verneigte sich vor dem fremben Gaft und wandte sich nach den Begrüßungsworten wieder zu Ilfe. "Denken Sie bas Unglück, ber Sturm bat unsern Pfirsichbaum geknickt, das Geländer ift abgerissen, die Zweige zerschlagen, ber Schaben ift unersetlich." Er beugte fich ju feinem franken Baume berab, bem er gerade mit Baumwachs und Baft einen Verband aufgelegt hatte. "Es ist ber einzige Pfirsich bier," flagte er bem Professor, "auf bem ganzen Gute haben fie feinen, und in ber Stadt vollends nicht. Aber ich barf Sie nicht mit meinen kleinen Leiden beläftigen," fubr er muthiger fort, "bitte, kommen Sie mit mir in die Stube." Ise trat in eine Seitenthur neben bem Haufe. "Was macht Flavia?" frug fie 'ie Magd, welche ben Besuch erwartend an ber Pforte stand.

"Munter," antwortete Sufanne, "und ber Kleine auch."
"Es ift die gelbe Kuh und ein junges Ochsenkalb," erklärte

ber Pastor bem Prosessor, während Alse mit ber Magd in ben engen Hofraum trat. "Ich sehe nicht gern, wenn die Leute dem Vieh christliche Namen geben, da muß unser Latein aushelsen."

Ilse kehrte zurück. "Es ist Zeit, daß das Kalb fortkommt, es ist ein unnüger Brotesser."

"Das hab' ich auch gesagt," schaltete Susanne ein, "aber der Herr Pfarrer will sich nicht dazu entschließen."

"Sie haben Necht, mein liebes Kind," erwiederte der Pfarrer, "nach menschlicher Weisheit wäre es rathsam, das Dechslein dem Schlächter zu überliesern. Aber das Dechslein sieht die Sache ganz anders an, und es ist eine muntere Ereatur."

"Wenn man's aber darum frägt, erhält man keine Antwort," sagte Isse, "und deswegen muß sich's gefallen lassen, was wir wollen. Erlauben Sie, Herr Pfarrer, daß ich das mit Susanne hinter Ihrem Rücken abmache. Unterdeß holst du die Milch von oben."

Der Pfarrer führte in seine Stube. Es war ein kleiner Raum, weiß getüncht, spärlich möblirt, darin ein alter Schreibtisch, ein schwarzbestrichenes Bücherbret mit einer kleinen Anzahl ältlicher Bücher, Sopha und Stühle mit buntem Kattun überzogen. "Hier ist seirzig Jahren mein Tusculum," sagte der Pastor vergnügt zum Prosessor, der verwundert auf den dürftigen Hausrath blickte. "Es würde größer sein, wenn der Andau zu Stande gekommen wäre, es waren auch schon Pläne gemacht, und mein Herr Nachbar hat sich sehr darum bemüht, aber seit meine selige Frau dort hinausgezogen ist"—er sah nach der Höhe des Friedhofs— "will ich nichts mehr davon hören."

Der Professor sah zum Fenster hinaus. Vierzig Jahre in dem engen Bau, dem schmalen Thal, zwischen dem Friedhof, den Hütten, dem Wald! Ihm wurde gedrückt zu Muth. "Es scheint, die Gemeinde ist arm," sagte er, "zwischen den Bergen liegt nur wenig Feld. Und wie ist's im Winter?"

"Ei, die Füße tragen noch," erwiederte der geiftliche Herr. "man besucht dann auch gute Freunde; nur der Schnee wird zuweilen läftig, einmal waren wir ganz eingeschneit, und Herr Bauer hat uns herausschaufeln müffen." Er lächelte behaglich bei ber Erinnerung. "Es ist nicht einsam, wenn man lange Jahre an einem Orte gelebt hat, man hat die Großväter gekannt, die Bäter aufgezogen, man lehrt die Kinder und bier und da schon die Enkel, man sieht, wie die Menschen sich von ber Erbe erheben und wieder hinabsinken, gleich den Blättern ber Bäume. Und man merft, daß Alles eitel ift und eine furze Vorbereitung. Liebes Kind," fagte er zu Ilfe, welche jest eintrat, "setzen Sie sich zu uns, ich habe Ihr liebes Ge= sicht seit drei Tagen nicht gesehen, und wollte nicht hinauf= kommen, weil ich hörte, daß Besuch bei Ihnen ift. Ich habe auch etwas für Sie," setzte er hinzu, und holte einen beschriebenen Bogen vom Bult, "es ift Boefie dabei."

"Denn auch der Musengesang sehlt uns nicht," suhr er gegen den Brosessor fort. "Freilich ist er demüthig, und von der bukolischen Art. Aber glauben Sie mir, sür Sinen, der sein Dorf kennt, gibt es wenig Neues unter der Sonne. Es ist im Kleinen hier Alles, wie in der übrigen Welt im Großen, der Schmied ist ein heftiger Politikus, und der Schultheiß möchte gern ein Dionhsius von Sprakus sein. Auch den reichen Mann der Schrift haben wir, freilich auch mehre Lazarusse, zu welchen dieser Dichter gehört; und unser Tüncher ist im Winter ein Musikus, er spielt gar nicht schlecht auf der Zither. Das alles arbeitet durcheinander und möchte gern oben hinaus, und es macht zuweilen Wühe, die gute Nachbarschaft unter ihnen zu erhalten."

"Er will seine grüne Wand wieder haben, soviel ich versftehe," sagte Ise von dem Blatt aufsehend.

"Seit sieben Jahren liegt er in seiner Kammer, zur Hälfte gelähmt, mit heftigen Schmerzen und unheilbar," erklärte der Pfarrer dem Gast, "er sieht durch ein kleines Fensterloch in bie Welt, auf die Lehmwand gegenüber und die Menschen, welche davor sichtbar werden. Und die Band gehört dem Nachbar, sie war durch mein liebes Kind mit wildem Wein bezogen. In diesem Jahr aber hat der Nachbar — unser reicher Mann — daran gebant und das Grüne abgerissen. Das ärgert den Kranken. Ihm ist schwer zu helsen, denn jetzt ist nicht die Zeit, Neues zu pflanzen."

"Es muß doch Rath werden," warf Isse ein. "Ich will mit ihm darüber reden. Berzeihen Sie, es soll nicht lange dauern."

Sie verließ das Zimmer. "Ift's Ihnen recht," sagte der Pfarrer geheimnisvoll zu seinem Gast, "so zeige ich Ihnen diese Wand, denn ich habe mir die Sache viel überlegt, aber ich sinde keine Abhilse." Schweigend stimmte der Professor bei. Die Männer schritten die Dorfgasse entlang, an der Ecke faste der Pfarrer den Arm seines Begleiters. "Hier liegt der Kranke," begann er halblaut, "er hört schwer in seiner Schwäche, aber wir müssen doch leise auftreten, daß er uns nicht merkt; denn das stört ihn."

Der Professor sah dichtbei am dürftigen Hause ein kleines Schiebsenster geöffnet und Asse davor stehen, von ihnen abgewandt. Während der Pfarrer ihm die Lehmwand zeigte und die Höhe, welche für die Laubumkleidung nöthig sei, hörte er auf das Gespräch am Fenster. Alse sprach saut hinein und von dem Lager antwortete eine schrisse Stimme. Erstaunt vernahm er, daß nicht vom Weinlaub die Rede war. — "Und hat der Herr ein gutes Gemüth?" frug die Stimme. "Er ist ein gelehrter Mann und ein guter Mann," antwortete Asse, "Bie lange bleibt er bei Ihnen?" frug der Kranke. "Ich weiß nicht," war Alsens zögernde Antwort. "Er soll ganz bei Ihnen bleiben, denn er ist Ihnen lieb," sagte der Kranke. "Uch, das dürfen wir gar nicht hoffen, lieber Benz. Aber dies Gespräch hilft nicht zu guter Aussicht auf gegenüber," suhr Isse sort. "Wit dem Nachbar rede ich, aber zwischen heut und morgen

wächst doch nichts. Da habe ich mir ausgedacht, ber Gärtner schlägt bier braugen unter bem Tenfter ein fleines Bret fest, und wir setzen unterbeg die Blumenftocke aus meiner Stube barauf." - "Das benimmt mir bie Aussicht," entgegnete bie Stimme unzufrieden, "ich kann bann die Schwalben nicht mehr sehen, wenn sie vorbeifliegen, und ich sehe wenig von den Röpfen der Leute, die vorbeigehen." "Das ist richtig," versetzte Isse, "aber wir machen das Bret so niedrig, daß nur die Blumen durch's Fenster gucken." "Was sind's für Blumen?" frug Benz. "Ein Mhrtenftock," fagte Ilse. "Der blüht nicht," ver= fette Beng mürrifch. - "Aber zwei Rofen blüben und ein Banillestrauch." — "Den kenne ich nicht," warf ber Kranke ein. "Er riecht wundergut," fagte 3lfe empfehlend. "Dann fann er kommen," bewilligte Beng, "aber Basilikum muß auch babei fein." - "Wir wollen feben, ob's zu haben ift," erwieberte Ilfe, "und um bas Fensterholz zieht euch ber Gartner eine Epheuranke." "Der ist mir zu schwarz," widersprach der ungenügsame Benz. "Ei was," entschied 3lfe, "wir probiren's. Ift's euch nicht recht, so wird's geandert." Damit war ber Rranke einverstanden. "Aber der Gartner foll mich nicht warten laffen," rief er, "ich möchte es morgen haben." "Gut," fagte Ilfe, "am frühen Morgen." - "Und meinen Bers zeigen Sie Niemand," bat Beng, "auch bem fremden Herrn nicht, er ift nur für Sie." "Das bleibt unter uns," fagte Ilfe. "Ruft eure Tochter Anna, lieber Beng."

Sie rüftete sich zum Aufbruch, der Pfarrer zog seinen Gast leise zurück. "Wenn der Kranke solches Gespräch gehabt hat," erklärte er, "ist er für den nächsten Tag zufrieden. Und morgen macht er ihr wieder einen Bers. Er schreibt, unter uns gesagt, manchmal Nonsens, aber es ist gut gemeint, und ihm ist es die beste Unterhaltung. Nämlich die Leute im Dorse schenen sich, an sein Fenster zu treten, und sie gehen auch nicht gern vorüber. — Für mein Amt aber ist dies die härteste Arbeit. Denn die Leute sind in dem Aberglauben verstockt,

baß Krankheit und Erbenleib von bösen Mächten stammen, und daß sie durch Haß angethan werden, oder zur Strase für begangenes Unrecht. Wenn ich ihnen predige ohne Aushören, daß Alles nur eine Prüfung ist für das Jenseits, die Lehre ist ihnen zu groß und hoch, nur die Schwachen glauben sie, wer aber gesund und trozig dasteht, der sträubt sich gegen die Wahrheit und das Heil."

Der Gelehrte fah nach bem kleinen Fenster, aus bem ber Kranke auf eine Lehmwand blickte; und er sah wieder nach bem geiftlichen Herrn, ber in dem Thal seit vierzig Jahren für die heilbringende Wahrheit fämpfte. 3hm wurde das Berg schwer, und sein Auge flog aus der dämmernden Tiefe zu den Bergaipfeln, welche noch im froben Licht ber Abendsonne glänzten. Da trat sie wieder zu ihm, sie, welche berabgestiegen war, die Hilflosen und Armen zu bewachen, und als er neben ihr ber Höhe zuschritt, da war ihm, als ob sie beide aus dumpfer Erdennoth emportauchten in leichtere Luft. Aber auch die jugend= liche Gestalt, das schöne ruhige Antlitz neben ihm glänzte vom Abendlicht umfäumt so frembartig, seinem irbischen Wesen ungleich, ähnlich einem ber Boten, welche einst Jehova in die Zelte seiner Getreuen sandte. Und er freute fich, als sie über die lustigen Springe des Hundes lachte, der ihnen bellend ent= gegenfubr.

So schwand wieder ein Tag dahin zwischen Sonnenlicht und Wolkenschatten, in kleinen Erlebnissen, in stillem Sein. Wenn die Feder davon erzählt, ist es gering, wenn aber ein Mensch darin lebt, treibt es ihm den Strom des Blutes kräftig durch die Abern.

6.

## Eine gelehrte Frau bom Lande.

Es war Sonntag und auch das Gut trug sein Festgewand. Auf dem Hof standen die Scheuern geschlossen, Knechte und Mägde schritten in ihrem besten Staat daher, nicht wie geschäftige Arbeiter, sondern in der behaglichen Muße, welche dem deutschen Landmann die Poesie des mühevollen Lebens ist. Bon dem Kirchthurm rief das Glöckhen zum Gottesdienst, Isse ging mit den Schwestern, das Gesangbuch in der Hand, langsam den Fels hinunter, in kleinen Gruppen folgten die Mägde und Männer. Heut blieb der Gutsherr in seiner Arbeitsstube, um die aufgelausene Schreiberei zu erledigen. Borher aber klopste er an das Zimmer der Freunde und machte ihnen einen kurzen Morgenbesuch. "Heut kommen Gäste, Oberamtmann Kollmaus mit seiner Frau, er ist ein tüchtiger Wirth, die Frau ist sehr auf Bildung versessen. Nehmen Sie sich in Acht, sie wird Ihnen zusen."

Schlag zwölf Uhr fuhren zwei wohlgenährte Braune einen halbgebeckten Wagen vor das Haus. Die Kinder eilten an das Fenster. "Die Frau Oberamtmann kommt!" riesen aufgeregt die jüngsten. Ein stämmiger Mann in dunkelgrünem Nock stieg aus dem Wagen, eine kleine Dame in schwarzer Seide folgte mit Sonnenschirm und einer großen Schachtel. Der Hausherr und Alse traten ihnen in der Hausthür entgegen, der Wirth rief lachend seinen Willsomm zu und sührte den Oberamtmann in das Familienzimmer. Der Herr Oberamtmann trug unter seinem schwarzen Haar ein rundes Angessicht, das durch Luft und Sonne mit gleichmäßigem Rothbraun dauerhaft übermalt war, dazu kleine scharfe Augen, Nase und Lippen reichlich und röthlich hervorstehend. Als er Stand und Namen der beiden Fremden ersuhr, verbeugte er sich zwar ein wenig, sah aber mißfällig, daß diese beiden Städter in den

ansprucksvollen schwarzen Frack gekleidet waren, und da er eine unbestimmte aber fräftige Abneigung gegen alle unnützen Schreiber und Hungerleider hatte, welche fo hier und ba bie Güter besuchen, etwa um Bücher zu schreiben, ober auch weil sie sonst keinen rechten Aufenthalt baben, so nahm er gegen beide eine mürrische und beobachtende Haltung an. Erst nach einer Weile erschien die Frau Oberamtmann, sie hatte unterdeß mit Ilfe's Sulfe ibre aute Saube, ein Kunftwerk mit zwei bunkelrothen Rosen, aus der Schachtel geholt, und sie drang jett mit ihrem spiten Raschen in die Gefellschaft, vom Ropf bis zum Fuß geglättet, rauschend, knixend, lächelnd. Schnell fuhr sie von einem zum andern, füßte die Mädchen auf ben Mund, erklärte ben Anaben, daß sie in den letzten Wochen sehr gewachsen seien, und hielt endlich erwartungsvoll vor ben beiden Fremden. Der Landwirth stellte vor und verfehlte nicht wieder beizufügen: "Zwei Herren von der Universität." Die fleine Dame spitte gleichsam die Ohren und ihre grauen Augen erglänzten. "Bon der Universität!" rief sie, "ei welche Ueberraschung! Diese Herren sind seltene Gafte in unserer Gegend. Es ist freilich auch bei uns für gelehrte Herren wenig zu holen, benn ber Materialismus herrscht bei uns, und bie Lesebibliothet in Rossau ift wirklich nicht in den besten Sänden, neue Sachen sind niemals zu haben. Darf ich mir noch die Frage erlauben, welches Studium die Herren haben, Wiffen= schaft im Allgemeinen ober etwas Besonderes?"

"Mein Freund mehr das Allgemeine, ich das Besondere," erwiederte der Prosessor, "außerdem etwas alte Sprachen, dieser

Herr Indisch."

"Wollen Sie nicht die Güte haben, auf dem Sopha Platz zu nehmen?" begann Isse dazwischen tretend. Die Frau Ober= amtmann folgte mit Widerstreben.

"Also Indisch," rief sie niedersitzend und ihr Gewand zurechtstreichend. "Das ist eine seltene Sprache. Sie tragen ja wohl Federbüschel und ihre Kleidung ist mangelhaft, und die Beinkleider, wenn man das erwähnen darf, hängen herunter, wie bei manchen Tauben, welche auch lange Federn an den Beinen haben. Man sieht sie zuweilen abgebildet; in dem Bilberbuch meines Karl vom letzten Weihnachten sind diese wilden Männer deutlich zu sehen. Sie haben barbarische Sitten, liebe Isse."

"Warum ist aber Karl nicht mitgekommen?" frug Isse, um die Herren von der Unterhaltung zu lösen.

"Es war nur wegen der Rückfahrt im Finstern. Denn der Wagen ist zweisitzig, und neben Rollmaus kann kein Drittes eingeschachtelt werden. Da muß Karl beim Kutscher sitzen, und das arme Kind wird Abends immer so schläfrig, daß ich Sorge habe, es fällt herunter."

Als die Oberamtmann die Aussicht eröffnete, bei finsterer Nacht heimzusahren, sah der Doctor den Freund mitleidig an, aber der Prosessor hörte so aufmerksam nach der Unterhaltung, daß er das Bedauern gar nicht bemerkte. Ilse frug weiter, und die Frau Oberamtmann stand ihr allerdings Rede, sah aber zuweilen begehrlich nach dem Doctor, dessen Verhältniß zu den Indianern in Karls Bilderbuch ihr lehrreich erschien. Unterdeß waren die Landwirthe sogleich in ein Gespräch über die Eigenschaften eines Rosses gesunken, das irgendwo in der Nähe zu gemeinnütziger Thätigkeit aufgestellt war, so daß der Doctor sich zuletzt an die Kinder wandte und mit Clara und Luise plauderte.

Nachdem eine halbe Stunde ruhiger Vorbereitung vergangen war, erschien das Dienstmädchen an der Thür des Speisezimmers. Der Landwirth lud ein, zu Tische zu gehen, und bot ritterlich der Frau Oberamtmann seinen Arm über die Sophalehne. Die Dame knizte und suhr neben ihm durch die Thür, der Prosessor führte Ilse, der Doctor aber Schwester Clara, welche erröthete und sich sträubte, dis er Luise und Riekhen an seinen andern Arm hing, worauf auch noch Franzseinen Rockzipfel saßte und ihm auf dem Wege hinter seinem

Rücken zuraunte: "Hent gibt's einen Truthahn." Der Obersamtmann aber, welcher das Führen der Damen als eine läftige Erfindung betrachtete, machte einsam den Schluß, und begrüßte im Saale die aufgestellten Herren von der Wirthschaft mit den Worten: "Ist das Korn herein?" — "Versteht sich," grüßte der Inspector dagegen. Wieder nahm Alles nach Kang und Würden Platz, auf dem Ehrensitz die Frau Oberamtmann, zwischen ihr und Ise der Professor.

Es war für diesen kein ruhiger Mittag, zwar Alse war stiller als gewöhnlich, aber seine neue Nachbarin stellte ihm wissenschaftliche Aufgaben. Sie zwang ihn von der Einrichtung seiner Univerzität zu erzählen, und in welcher Weise die Studenten belehrt würden. Der Prosessor that das aussührlich und mit guter Laune. Es gelang ihm aber nur kurze Zeit, sich und Andern die peinliche Empsindung sern zu halten, welche die Reden der Frau Oberamtmann wohl verursachten. "Mso philosophisch sind Sie?" sagte die Rollmans. "Das ist ja sehr interessant. Ich habe es auch mit der Philosophie versucht, aber der Stil ist zu unverständlich. Was enthält denn eigentlich die Philosophie?"

"Sie gibt sich Mühe, die Menschen über das Leben ihres eigenen Geistes zu belehren, und dadurch fester und vielleicht besser zu machen," beautwortete der Prosessor geduldig die mißliche Frage.

"Das Leben des Geistes," rief die Oberamtmann aufgeregt, "aber glauben Sie denn auch, daß die Geister nach dem Tode ber Menschen erscheinen können?"

"Haben Sie Beispiele bavon?" frug ber Professor. "Es würde gewiß Allen willkommen sein, darüber zu hören. Ift bergleichen hier in der Gegend vorgekommen?"

"Beniger mit Geistern", erwiederte Frau Oberamtmann, mißtrauisch nach dem Hausherrn blickend, "aber mit Ahnungs» vermögen, und was man Sympathie nennt. Denken Sie einmal, in unserm Hause diente ein Mädchen, sie hätte es nicht

nöthig gehabt, aber die Eltern wollten fie auf einige Zeit von sich thun. Denn im Dorfe war ein armer Bursch, ber aber ein großer Geiger war, der ftrich Morgens und Abends mit ber Bioline um ihr Haus, und wenn bas Mädchen binauskommen konnte, fagen sie miteinander binter einem Busch, er spielte auf ber Geige und sie borte zu. Deswegen konnte sie nicht von ihm laffen. Sie war ein fauberes Mädchen und schickte sich im Sause zu Allem, nur daß sie immer traurig war. Und der Geiger wurde zu den Husaren genommen, wozu er auch paßte, weil er sehr entschlossen und unterminirt war. Nach einem Jahre kommt die Röchin zu mir und fagt: "Frau Oberamtmann, ich halte es nicht länger aus, die Jette treibt Nachtwandel. Sie steigt aus bem Bette und fingt bas Lied von einem Solbaten, ben ber Hauptmann erschießen läßt, weil es nicht anders sein konnte, und stöhnt dazu, daß es einen Stein erbarmen möchte, und am Morgen weiß fie nichts von ihrem Singen, aber sie weint immer still fort." Das war die Wahrheit. Ich rufe fie und frage fie ernsthaft: "Was hast du? Ich kann das mufterielle Wesen nicht ausstehen, du bift mir eine Charade." Darauf jammerte sie sehr und meinte, ich solle sie boch nicht für so etwas halten, sie sei ein ehrliches Madchen, aber sie hatte eine Erscheinung gehabt. Und nun fam Alles heraus. Der Gottlob war in der Nacht an ihrer Kammerthür erschienen, ganz hager und traurig, und hatte gefagt: "Sette, es ift vorbei mit mir, morgen muß ich bran glauben." Ich suchte ihr das Zeug auszureden, aber ihre Anast steckte mich an, ich schrieb an einen Offizier, ben Roll= maus von der Hasenjagd fannte, und fragte, ob das eine Dummheit wäre, oder von dem fogenannten Ahnungsvermögen herkame. Da schrieb er mir gang erstaunt zurück, es ware richtig Ahnungsvermögen, an bemfelben Tage war ber Geiger vom Pferde gefturzt, hatte ein Bein gebrochen und lag in dem Lazareth zum Tobe. Jest bitte ich Sie, ob bas nicht eine Naturerscheinung war."

"Was wurde aus den armen Leuten?" frug der Professor. "Ach die!" erwiederte die Frau Oberamtmann, "es ließ sich helfen. Denn ein Kamerad von dem Gebrochenen war aus unserm Dorf, welcher eine franke Mutter hatte; bem schrieb ich die Forderung, daß er jeden britten Tag einen Brief an mich schickte, wie es bem Kranken ging, und es konnte mit Speck und Mehl gut gemacht werden. Da schrieb er, und bie Sache bauerte viele Wochen. Endlich aber murbe ber Geiger geheilt und fam am Stock guruck. Beibe waren fo blag wie bieses Tuch, als sie zusammen trafen, und fielen einander vor meinen Augen ohne Rücksicht um den Hals, worauf ich mit ben Eltern bes Mädchens ein Wort sprach, welches wenig nutte. Dann aber mit Rollmans, bem unsere Dorfschenke gehört, und ber gerade einen guten Bächter suchte. Das brachte bie Geschichte zum Ende, ober wie man zu sagen pflegt, zum commencement du pain. Denn Rollmaus war zwar mit ber Geige nicht zufrieden, weil er meinte, diese sei ein Anzeichen von leichtem Geblüt, aber die Leutchen halten sich ordentlich. Dann querft war ich Bathe, bann Rollmaus. Es find aber feine Erscheinungen mehr vorgekommen."

"Das war von Ihnen brav und liebevoll gehandelt," rief der Brofessor kräftig.

"Man ist ja bei alledem auch Mensch," entschuldigte sich die Frau Oberamtmann.

"Und ich hoffe ein guter Mensch," versetzte der Prosessor. "Glauben Sie mir, verehrte Frau, in der Philosophie und anderer Gelehrsamkeit gibt es verschiedene Ansichten. Man streitet sich über Vieles, und leicht hält Einer den Andern für unwissend. Aber was Redlichkeit heißt und Menschenfreundlichkeit, darüber sind die Ansichten selten verschieden gewesen, und wo man diese Eigenschaften sindet, hat Jedermann Freude und Hochachtung, und diese habe ich jetzt vor Ihnen, Frau Oberamtmann."

Das fagte er herzlich der gelehrten Frau. Un seiner

anbern Seite hörte er ein leises Rauschen des Gewandes, und als er sich zu Ilse wandte, begegnete er einem Blick so voll von demüthiger Dankbarkeit, daß er mit Mühe seine Haltung bewahrte.

Die Frau Oberamtmann aber saß lächelnd und zufrieden mit dem philosophischen System ihres Nachbars. Wieder kehrte sich der Prosessor zu ihr und sprach mit ihr davon, daß es gar nicht leicht sei, Hilsosen auf die rechte Art wohlzuthun. Die Frau Oberamtmann gab zu, daß die Leute ohne Bildung ihre eigene Art hätten, aber "man kann leicht mit ihnen fertig werden, wenn sie nur erkennen, daß man's gut meint." Und der Prosessor veranlaßte allerdings noch ein kleines Mißverständniß, als er der Oberamtmann achtungsvoll in seiner Sprache bemerkte: "Ganz recht, zuletzt ist auch auf diesem Gebiet geduldige Liebe die Boraussezung einer fruchtbaren Thätigkeit."

"Ia," bestätigte die Rollmans verlegen, "allerdings; diese gewisse Thätigkeit, welche Sie erwähnen, sehlt bei uns gar nicht, und sie heiraten meist gerade noch zur rechten Zeit, aber die geduldige Liebe, welche Sie sehr richtig Boraussetzung nennen, ist bei unsern Landleuten nicht immer vorhanden, denn sie sorgen bei einer Heirat oft mehr um Geld als um Liebe."

Wenn aber auch einzelne Noten in dem Concert am obern Tisch nicht recht zu einander stimmten, so verging doch der Truthahn und die Sahnmehlspeise — ein Meisterwerk aus Isse's Küche — ohne widerwärtigen Zusammenstoß des gelehrten Wissens. Und Alle erhoben sich wohl mit einander zusrieden. Nur die Kinder, deren unschuldige Bosheit am dauerhaftesten ist, empfanden ein Mißfallen, daß heut Frau Oberamtmann in keinen Kampf eintrat, in welchem das Conversationslezikon als oberster Kampfrichter waltete. Während nun die Männer im Nebenzimmer Kaffe tranken, saß Frau Kollmans wieder auf dem guten Sopha, und Ilse hatte einen harten Stand die neugierigen Fragen zu beantworten, mit denen sie jetzt

wegen der beiden Fremden angegriffen wurde. Unterdeß bestagerten die Kinder das Sopha, und lauerten auf eine Geslegenheit, um selbst einen kleinen Feldzug gegen die ahnungslose Frau Oberamtmann zu unternehmen.

"Also sie forschen nach, und in unserer Gegend. Nach Indianern kann es nicht sein, ich wüßte nicht, daß hier herum welche aufgetreten wären. Es müßte denn ein Irrthum sein, und sie müßten Zigenner meinen, solche kommen vor. Denken Sie, liebe Ise, erst vor vierzehn Tagen ein Mann und zwei Weiber, jede mit einem Kinde. Die Weiber sagten wahr; was sie dem Hausmädchen prophezeit haben, ist wirklich merkwürdig, und am Abend sehlten zwei Hühner. Sollte es wegen der Zigenner sein? aber das kann ich nicht glauben, da dies bloß Kesselsslicker sind, und nichtsnutzige Leute. Nein, deretwegen forschen sie nicht."

"Wer find benn aber die Zigeuner?" frug Clara.

"Liebes Kind, sie sind Bagabonden, welche früher ein Bolf waren und sich verbreiteten. Sie hatten einen König und Briefe und Sagdhunde, obgleich sie große Spitzbuben waren. Ursprünglich aber sind sie Egypter, eigentlich aber auch Indianer."

"Wie können sie Indianer sein," rief Hans ohne alle Ehrerbietung, "die Indianer wohnen ja in Amerika. Wir haben auch ein Conversationslezikon, und wir wollen gleich nachsehen."

"Ja, ja," riefen die Kinder und liefen mit dem Bruder zum Bücherschrank. Triumphirend brachte jedes einen Band getragen und stellte die neuen Einbände zwischen den Kassetassen vor Frau Rollmans auf. Diese blickte keineswegs erfreut auf die geheime Quelle ihrer Kraft, welche hier vor Aller Augen bloßgelegt wurde.

"Und unseres ist neuer als das Ihre," rief der kleine Franz die Hand schwenkend. Vergebens bemühte sich Isse durch abweisende Winke diesen Ausbruch des Familienstolzes zu unterstrücken. Hans hielt, das Wort Zigeuner suchend, den letzten Frentag, Werte. VI.

Band fest in seinen Händen, und eine Niederlage ber Frau Oberamtmann war nach menschlichem Dafürhalten nicht mehr abzuwehren. Aber plötlich fprang Hans auf, hielt den Band in die Sobe und rief: "Sier steht der Berr Professor!" -"Unfer Herr Professor steht im Conversationslexikon!" schrieen die Kinder. Familienfehde und Zigeuner waren vergessen, Ilse nahm bem Bruder das Buch aus der Hand, die Oberamtmann ftand auf, um die merkwürdige Stelle über Ilje's Schultern felbst zu lesen, alle Kinderköpfe drängten sich um das Buch, daß sie wieder aussahen wie ein Bündel Knospen am Frucht= baum, und alle spähten neugierig nach ben Zeilen, die für ihren Gaft und fie felbst so rubmvoll waren. In dem Artikel standen die gewöhnlichen kurzen Rotizen, welche über lebende Gelehrte gegeben werden, Ort und Tag feiner Geburt und die - meift lateinischen - Titel feiner Schriften. Alle biefe Titel wurden trot der unleserlichen Sprache mit Jahreszahl und Format laut abgelesen. Ilse fab lange in bas Buch, bann reichte sie es ber erstaunten Frau Oberamtmann, bann zogen bie Kinder den Band einander aus den Händen. Das Ereig= niß machte auf Groß und Rlein einen Eindruck, der in literarischen Kreisen niemals erreicht werden konnte. Um glücklichsten war die Frau Oberamtmann, fie hatte neben einem Manne gesessen, der nicht nur selbst nachschlug, sondern auch nachge= schlagen werden konnte. Er war jetzt für sie berühmt im Allgemeinen, ohne Einschränkung, und sie empfand zum erften Male in ihrem Leben, daß fich mit folchem gedruckten Mann recht behaglich verkehren ließe. "Welch ein ausgezeichneter Ge= lehrter!" rief fie. "Wie waren boch die Titel feiner Schöpfungen, liebe Ise?" Ilse wußte es nicht, Auge und Gedanken waren ihr an ben furgen Bemerfungen über seine Lebensverhaltniffe festgeheftet.

Diese Entbeckung hatte die gute Folge, daß Frau Obersamtmann für heut gänzlich die Waffen streckte und sich beschied keine Kenntnisse zu verrathen, denn sie sah ein, daß heut eine

Concurrenz mit dieser Familie unmöglich war, und sie ließ sich zu einer auspruchslosen Unterhaltung über Hausangelegenheiten herab. Die Kinder aber stellten sich in achtungsvoller Entsernung vor dem Prosessor auf und betrachteten ihn neugierig noch einmal von oben bis unten, und Haus theilte dem Doctor leise die Neuigkeit mit, und war sehr betrossen, daß dieser nichts daraus machte.

Nach bem Raffe schling ber Landwirth seinen Gaften vor, ben nahen Berg zu befteigen und ben Schaben zu betrachten. welchen ber Blitz angerichtet. Ise belud eine Magd mit bem Abendbrot und einigen Flaschen Wein, und der Zug setzte sich in Bewegung. Bom Felsen ging es in bas Thal hinab über ben Wiesenstreif und ben Bach, bann die Berglebne hinauf burch Unterholz in den Schatten bochstämmiger Fichten. Der Regen hatte die steilen Wege ausgespült und unregelmäßige Wasserrinnen furchten den Ries. Auch die Frauen schritten tapfer über bie feuchten Stellen. Wer aber nicht aus Tracht und Haltung bes Professors erkannte, bag er in sicherem Gefühl seiner Männlichkeit auftrat, ber hätte wohl argwöhnen bürfen, daß zwar bie Frau Oberamtmann ein verkleibeter Berr fei, ber Berr Professor aber eine weichbeschufte Dame. Denn die Rollmans umschwebte ihn ehrerbietig und war nicht von feiner Seite zu bringen. Sie machte ihn auf Steine aufmert= fam, bezeichnete mit ber Spite ihres Schirmes die trockenften Stellen, blieb zuweilen fteben und sprach die Befürchtung aus, daß ibn der Weg zu sehr angreifen werde. Der Professor ließ sich die Suldigung der kleinen Dame erstaunt gefallen und fab nur einige Male fragend auf Ilse, über beren Gesicht bann ein schalkhaftes Lächeln flog. Auf der Höhe wurde der Pfad beguemer, einzelne Laubbäume unterbrachen das dunkle Grün der Fichten. Der Gipfel selbst war gelichtet, zwischen ben Steinen breitete bas Saidefraut seine bichten Buschel, an benen in üppiger Fülle die röthlichen Blüthen bingen. Ringsumber übersah man die Landschaft mit ihren Söhen und

Thälern, in der Tiefe den Bach und seinen grünen Saum, das Gut mit seinen Feldern, das Thal von Rossau. Auf die sinkende Sonne zu aber hob sich in langgeschwungenen Bogen eine Erdwelle hinter der andern, jede nach der Entsernung anders mit dämmerigem Blau gefärbt, dis in das helle Grau der Gebirgsfette am Horizont. Das war unter heiterem Himmel, in reiner Bergluft ein erfrischender Anblick, und die Gesellschaft lagerte vergnügt im Haidekraut, wo es die weichsten Polster bot.

Nach furzer Raft brach die Gesellschaft, von Hans geführt, zu der Stelle auf, an welcher der Wetterstrahl den Baum gefällt batte. In einem Schlag hober Nabelbäume war ber Ort der Verwüftung. Eine ftarke gesunde Kichte war durch ben Strahl erschlagen und zerworfen, ein wüstes Durcheinander von Zweigen und riefigen Splittern bes weißen Holzes lag im Umfreis des gebrochenen Stammes, der ohne Krone, geschwärzt, bis auf den Grund gespalten noch etwa haushoch über die Trümmer hervorragte. Aus dem Gewirr der Aeste am Boben erkannte man, daß auch der Grund aufgewühlt war bis unter die Wurzeln ber nächsten Bäume. Ernfthaft faben die Erwachsenen auf die Stätte, wo ein Angenblick bas fräftige Leben in häßliche Unform verwandelt hatte. Die Kinder aber drangen jauchzend in das Dickicht, griffen nach den schuppigen Zapfen des vergangenen Jahres und schnitten Aeste von dem Gipfel, jeder bemüht, das größte Gehänge ber gelben Schuppenfrüchte bavon zu tragen.

"Es ist nur einer von Hunderten," sagte der Landwirth finster, "aber es thut doch weh, solche Berwüstung gegen die gewohnte Ordnung zu betrachten, und an das Berderben zu denken, das so nahe über unsern Häuptern dahinfuhr."

"Macht diese Erinnerung nur Mißbehagen?" frug der Professor, "ift sie nicht auch erhebend?"

"Die Hörner des Widders hängen an den Zweigen," sprach Isse leise zum Bater, "er wurde das Opfer, damit wir verschont blieben." "Ich meine auch ber Mensch, der von solchem Strahl getroffen wird, er sollte, wenn dieser Augenblick noch zu einem letzten Gebanken Zeit läßt, sich selbst sagen: es ist ganz in der Ordnung."

Der Landwirth sah den Professor fragend an: "Sprechen Sie darüber zu uns einige Worte," begann er seierlich. "Man hat an diesem Orte einen Wunsch nach einem gemeinsamen Gedanken, der von dem Mißbehagen frei macht."

"Ich bin nicht geübt in der Sprache erbaulicher Betrachtung," sagte ber Gelehrte, "und ich vermag nur weltliche Worte zu reben. Wir vergessen leicht im Behagen des Tages, was wir immer im fröhlichen Herzen tragen sollten, daß wir nur unter Bedingungen leben, wie alles Andere auf Erden und am Himmel. Zahllose Kräfte, frembartige Gewalten sind um uns in unaufhörlicher Arbeit, jede nach festen ihr eigenen Ge= setzen wirkend, auch unser Leben erhaltend, tragend, beschädigend. Die Ralte, welche ben Kreislauf bes Blutes hemmt, die ein= brechende Woge, in welcher der menschliche Leib versinkt, der schädliche Dampf bes Bobens, ber ben Athem vergiftet, sie find feine zufälligen Erscheinungen, Die Gesetze, in beren Zwange fie auf uns eindringen, sind ebenso uralt und ebenso heilig, als unser Bedürfniß nach Speise und Trank, nach Schlaf und Licht. Und wenn ber Mensch seine Stellung unter ben Gewalten ber Erbe erwägt, so heißt leben nichts Anderes, als thätig gegen fie kampfen und benkend fie verstehen. Wer das Brot schafft, das uns nährt, und das Holz zieht, das uns wärmt, jede nützliche Thätigkeit hat keinen anderen Zweck als uns zu vertheidigen und ftärfer zu machen durch freund= liche Benutung ober Ueberwindung dieser Mächte. Schon bei dieser Arbeit merken wir, daß zwischen jeder lebendigen Regung in der Natur und in unserem eigenen Beiste eine geheime Ber= bindung ift, und daß alles Lebendige, wie feindlich es im Ein= zelnen fich befehde, doch zusammen eine große unermegliche Gin= heit bilbet. Und Ahnung und Gedanke bieser Einheit find zu allen Zeiten das Herrlichste gewesen, was der Mensch in sich

bervorzurufen vermochte. Deshalb ist dem Menschen die zweite Aufgabe geworden, eine unwiderstehliche Sehnsucht und ein unwiderstehlicher Trieb, den innern Zusammenhang dieser Lebens= gewalten zu erfassen. Und das ist es, was uns fromm macht. - Nicht bei jedem Menschen ist die Arbeit die gleiche, aber das Ziel ift daffelbe. Die warme Empfindung des einen ahnt ewige Vernunft in Allem, was ihm unbegreiflich erscheint, und er nennt biese in findlichem Bertrauen mit dem ehrwürdigsten und berglichsten Namen. Und wieder andere suchen emfig die einzelnen Gesetze und Kräfte bes Lebens zu beobachten und ihren großen Zusammenhang ehrfurchtsvoll zu verstehen, und diese find es. welche der Wissenschaft dienen. Wer glaubt und wer forscht, beide thun im Grunde daffelbe, fie üben die bochfte Beschei= benheit, benn sie empfinden, daß alles einzelne Leben, eigenes und fremdes, unendlich klein ift gegen das große Ganze. Und wer, vom Blitsftrahl getroffen, noch zu glauben vermöchte, ich gehe jum Bater, und wer in folchem Augenblick mit Intereffe zu beobachten vermöchte, wie sein Nervenleben aufhört, sie haben beide ein gottseliges Ende."

So sprach der Prosessor vor der geborstenen Fichte, die letzte Aeußerung Isse's im Herzen. Die Kinder hörten dem träftigen Tonfall seiner Worte ein Weilchen zu, dann wurde ihnen die Sache lang, Hans suhr den Schwestern mit seinem Nadelzweige in die Aermel, sie schlugen mit ihrer Fichtenruthe nach ihm, die Brüder kamen zu Hilfe, und ein Gesecht mit grünen Zweigen zog sich von dem Stamme abwärts in das Dickicht. Der Oberamtmann sah verwundert auf den Redner, und faßte den Verdacht, dieser Mann gehöre zu einer neuen Klasse von Bolksaposteln, die zur Zeit hier und da auftauchten. Seine Fran stand, die Hände über dem Sonnenschirm gefaltet, andächtig da, und nickte zuweilen bestätigend mit dem Kopse, dies sie endlich den Gutsherrn leise anstieß und flüsterte: "Das gehört zu der Philosophie, von der wir sprachen." Der Landwirth jedoch erwiederte nichts, sondern hörte mit geneigtem

Haupt, um dem Sinn besser zu folgen. Isse aber wandte die Augen nicht von dem Sprechenden ab, fremdartig klang seine Rede, und Einiges regte ihr geheimes Bangen auf, sie wußte nicht weshald. Aber sie hätte nichts dagegen sagen können, denn der Quell warmen Lebens, der aus dieser Menschenseele hervorbrach, wirkte wie ein Zauber auf sie. Die Wahl der Worte, die neuen Gedanken, der edle Ausdruck seines sesten Antliges nahmen sie unwiderstehlich gefangen. Es war nach der Ansicht des Doctors eine seltsam zusammengeladene Gesellsschaft sür den schwerverständlichen Bortrag eines Professors, und der Redner hatte, an eine einzige denkend, als ein sorgloser Säemann gesäet. Aber wer vermag zu sagen, wie das Saatstorn der Worte in den Hörern haftet und aufblüht, vielleicht verdorrte es auf dem Stein, vielleicht auch entwickelte sich's in einer Seele zu neuem Leben.

Die Gesellschaft kehrte zu bem Lager auf dem Gipfel zurück. Hinter den Bergen sank die Sonne und von ihr her strich der Wind über die Höhen, der milde Abendschein vergoldete zuerst die Spigen des Haidefrants und die Gestalten der Mensschen, dann stieg er hinauf über ihre Häupter bis zu den Gipseln der Bäume, und bläulicher Schatten deckte den Boden, die Vanmstämme, die Fernsicht. Oben aber am Himmel schwebten die fleinen Lichtwolken aus Gold und Purpur, bis auch dort die glühenden Farben in rosiger Dämmerung erblaßten. Der Nebel stieg aus der Tiese und im einförmigen Gran schwanden die Farben des Himmels und der Erde.

Lange sah die Gesellschaft in die wechselnden Lichter des Abends, endlich rief der Gutsbesitzer nach dem Inhalt des Korbes, die Kinder waren geschäftig auszupacken, und die kalten Speisen in der Runde zu dieten. Der Landwirth goß den Wein in die Gläser, stieß kräftig mit seinen Gästen an und freute sich des guten Abends. Hans lief auf einen Wink des Vaters ins Gedüsch und holte einige Kiensackeln hervor. "Es ist heut keine Gesahr," sagte der Landwirth zum Oberamtmann,

während er die Fackeln anzündete. Die Kinder brängten sich zum Fackeltragen, aber nur Hans wurde mit diesem Shrenamte betraut, die Herren vom Lande trugen die anderen selbst.

Langsam wand sich ber Zug ben Bergpfad hinab, die Facteln warfen ihr grelles Licht auf Nabelbuschel und Steine und auf die Gesichter der Menschen, welche in den Biegungen bes Weges roth leuchteten wie der aufgehende Mond, und wieder in Finfterniß verschwanden. Die Frau Oberamtmann batte schon einige Mal versucht, auch den zweiten der großen Fremden zum Gespräch heranzuziehen, jest gelang es ihr bei einer schlechten Weastelle. "Was Ihr Freund sprach," begann sie, "war sehr schön, benn es war lebrreich. Er hatte gang Recht, man foll gegen die Gewalten kämpfen und man foll ben Zusammenhang suchen. Aber ich versichere Sie, einer Frau wird das schwer. Denn Rollmaus, der doch für mich die erste Naturgewalt ift, hat einen Saß gegen Gründe, er ist immer dafür, daß Alles nach seinem Kopfe geht. Und als ein recht= schaffner Mann hat er darin auch Recht, aber für Wiffenschaft ist er nicht sehr, und auch wegen eines Claviers für die Kinder habe ich meine Noth mit ihm. Und ich suche wohl die Gründe und Kräfte, und was man sonst Zusammenhang nennt, und man lieft, was man kann, benn man will doch auch wissen. was in der Welt vorgeht, und sich aus dem Gewöhnlichen erheben. Aber manchmal versteht man's nicht, und wenn man's auch zweimal lieft. Und wenn man's hat, dann ift's vielleicht schon veraltet, und es gilt nichts mehr, und man möchte gar alles Forschen aufgeben."

"Thun Sie das doch nicht," ermahnte der Doctor, "es ist immer eine geheime Freude, wenn man etwas weiß."

"Nicht wahr;" fuhr die Frau Oberamtmann fort, "wenn ich in der Stadt lebte, ich würde mich ganz in die Bissenschaft vertiesen, aber auf dem Lande ist man zu allein, und dann die große Wirthschaft, und auch der Mann, und man hat zu thun, daß man's dem recht macht. Denn Sie glauben nicht,

was für ein tüchtiger Wirth er ist. — Rollmaus, halt beine Fackel zur Seite, der ganze Rauch schlägt dem Herrn Doctor ins Gesicht." Rollmaus wandte mit leisem Gebrunnn die Fackel ab. Seine Frau drängte sich an ihn, faste seinen Arm und hob sich zu seinem Ohr: "She wir wegsahren, mußt du die fremden Herren zu uns einladen, damit die Schicklichkeit beobachtet wird."

"Er ist ein freier Winkelprediger," antwortete der Obersamtmann mürrisch.

"Um Gotteswillen, Rollmans, begehe keine Ruchlofigkeit und blasvomire nicht," fuhr sie fort, ihm den Arm drückend, "er steht ja im Lexikon."

"In beinem?" frug ber Gatte.

"In dem hiesigen," versetzte die Frau, "was auf eins herauskommt."

"Es stehen Biele in Büchern, die weniger werth sind, als Andere, die nicht darin stehen," sagte der Mann ungerührt.

"Damit widerlegst du mich nicht," entschied die Frau, "ich sage dir und ich avertire dich, er ist ein berühmter Mann, und der Anstand verlangt, daß wir darauf Rücksicht nehmen. Und du weißt, was den Anstand betrifft" —

"Sei nur ruhig," befänftigte Rollmaus; "ich habe ja nichts dagegen, wenn es sein muß. Ich habe deinetwegen schon in ganz andere saure Aepfel gebissen."

"Meinetwegen?" frug die Oberamtmann gekränkt. "Bin ich unvernünftig, bin ich ein Thrann, bin ich eine Eva, welche mit ihrem Manne unter dem Baume steht, mit lüderlichem Haar, und nicht einmal mit einem Hemde? Willst du dich und mich mit solchen alten Zuständen vergleichen?"

"Na," sagte Rollmaus, "gib dich zufrieden, wir wissen ja, wie wir mit einander stehen."

"Siehst du wohl, daß ich Necht habe?" versetzte befänstigt die Frau Oberamtmann. "Und glaube mir, ich weiß auch, wie Andere mit einander stehen, und ich sage dir, ich habe so eine Uhnung, es spinnt sich etwas an." "Wer spinnt?" frug Rollmaus.

"Es ift zwischen Ilje und bem Berrn Professor."

"Das wäre der Teufel!" ricf der Oberamtmann lebhafter, als er den ganzen Tag gewesen war.

"Still, Rollmaus, man hört dich, vernachlässige nicht die Discretion."

Ilse war zurückgeblieben, sie führte den jüngsten Bruder, bem Ermüdung den Schritt unsicher machte. Ritterlich weilte ber Professor neben ihr. Er machte sie aufmerksam, wie gut sich der Zug ausnehme, die Fackeln wie große Glühwürmer an ber Spitze, babinter die icharf beleuchteten Geftalten, ber wechselnde Feuerschein an Baumstämmen und grünen Zweigen. Ilse hörte längere Zeit schweigend zu, endlich begann sie: "Und bas Liebste am heutigen Tage war, bag Sie so gütig zu unserer Nachbarin sprachen. Als sie neben Ihnen saß, war mir weh gu Muth. Denn mir fam vor, als ware bemuthigend für Sie, bie ungeschickten Fragen unserer Freundin zu hören, und auf einmal war mir, als ob Sie auch gegen uns eine immerwäh= rende Nachsicht üben müßten, und das qualte mich. Weil Gie aber so freundlich das Gute anerkannten, das unsere Frau Oberamtmann hat, merkte ich boch, daß es Ihnen keine Ueber= windung kostet, mit uns einfachen Leuten zu verkehren."

"Liebes Fräulein," rief der Professor erschrocken, "ich hoffe, Sie sind überzeugt, daß ich der wackern Dame nur sagte, was wahre Herzensmeinung war."

"Ich weiß es," fuhr Ise lebhaft fort, "und die treue Seele vor uns fühlt es auch. Sie war heut den ganzen Tag ruhiger und heiterer, als sie sonst ist. Und dafür muß ich Ihnen danken. Ach, von Herzen," fügte sie leise hinzu.

Da Lob aus geliebtem Munde nicht die kleinste Freude des Menschen ift, sah der Prosessor glücklich auf seine Nachbarin, welche jetzt im Dunkeln den Bruder zu schnellerem Schritte trieb. Er wagte das Schweigen nicht zu brechen, beiden waren die reinen Herzen geöffnet, und ohne ein Wort zu reden fühlten

fie den Strom warmer. Empfindungen, der von einem zum andern zog. "Wer aus seinen Büchern unter andere Menschen tritt," begann endlich der Prosessor, "dem macht die pedantische Gewohnheit des Bücherlesens zuweilen leichter, aus einem fremden Leben heraus zu holen, was ihm für das eigene dienslich sein kann. Denn zuletzt ist in jedem Leben etwas Ehrswürdiges, wie ost es auch durch wunderliche Zuthat verdeckt ist."

"Uns ift geboten, den Nächsten zu lieben," sagte Ise, "und wir mühen uns, das zu thun; aber wenn man sindet, daß diese Liebe so heiter, so hoch und sicher gegeben wird, ist es doch rührend. Und wo man solche Gesinnung vor sich sieht, wird sie ein Beispiel und erhebt das Herz. — Komm Franz," sagte sie zum Bruder gewandt, "es ist nicht mehr weit nach Haus." Aber Franz stolperte und erklärte schlaftrunken, daß ihn seine Beine schmerzten. "Auf, kleiner Herr," rief der Prosessor, "laß dich tragen."

Aengstlich wehrte Isse: "Das kann ich nicht zugeben, es

ist nur der Schlaf, der ihn träge macht."

"Bis wir im Thale find," fagte der Professor, und hob ben Knaben an seine Schulter. Franz schlug ihm ben Arm um ben Hale, brückte sich an ihn und war bald fest entschlafen. Sie famen an eine fteile Biegung bes Weges, ber Professor bot seiner Gefährtin ben freien Arm, sie aber weigerte sich und stütte sich nur ein wenig auf die dargebotene Sand. Und ibre Sand alitt hinab und blieb in der des Mannes liegen. Sand in Sand schritten beibe ben letten Theil des Berges abwärts in das Thal, keines sprach ein Wort. Unten löste Ilse leise ihre Hand aus der seinen, er ließ sie los ohne Wort und Druck, aber bie wenigen Minuten umfaßten für beibe eine Welt von seligen Gefühlen. "Komm herab, Franz," bat Ilse, und nahm den schlafenden Bruder vom Arm ihres Freundes. Sie beugte fich zu bem Aleinen nieder und sprach ihm Muth ein, und weiter ging es zu ber Gesellschaft, welche am Bach die Zurückgebliebenen erwartete.

Der Wagen des Oberamtmanns fuhr vor. Wortreich waren die Abschiedsgrüße der Frau Oberamtmann; auch der Starrfinn des Gatten war durch die Vorstellungen seiner Frau gemilbert, und als er die Mütze in der Hand hielt, bequemte er sich mit erträglichem Anstande zum Biß in den erwähnten fauren Apfel. Er trat auf die Schreiberleute aus der Stadt zu, und ersuchte sie, auch ihm das Vergnügen ihres Besuches zu schenken, und als er die freundlichen Worte sprach, übte die Einladung felbst auf sein ehrliches Gemüth eine weitere befänf= tigende Wirkung, er streckte auch noch die Hand aus, und als biese ihm fräftig geschüttelt wurde, näherte er sich der Ansicht, daß die Fremden im Grunde auch nicht so übel wären. Der Gutsberr begleitete bie Gafte zu bem Wagen, Sans reichte bie Schachtel hinein, und beide Landwirthe beobachteten unter dem letten Gutnachtruf noch mit Kennerblicken, wie die Braunen anzogen.

7.

## Heue Feindseligkeit.

Während zwischen dem Professor und dem Doctor eine helle Frauengestalt aufstieg, wollte das Schicksal, daß zwischen den beiden Nachbarhäusern eine neue Fehde entbrannte. Und das ging so zu.

Herr Hahn hatte die Abwesenheit seines Sohnes zu einer Berschönerung des Grundstücks benutzt. Sein Garten lief nach dem Parke spitz zu, und er hatte viel darüber nachgedacht, wie diese Spitze zu einer guten Wirkung verwerthet werden könnte. Denn die kleine Erhöhung, die er dort aufgeworsen und mit Rosen besetzt hatte, erwies sich als ungenügend. Er beschloß also ein hübsches wasserbichtes Sommerhaus für solche Besucher des Gartens zu zimmern, welche nicht geneigt waren,

bei schlechtem Wetter nach der naben Wohnstube zurückzugehen. Alles war schon vor der Abreise des Sohnes weislich überlegt, ben Tag barauf ließ er einen ichlanken Holzbau errichten, mit fleinen Fenstern nach ber Strafe, oben statt des Daches eine Plattform mit luftigen Banken, beren Latten über die Solz= wände und ben Gartenzaun fühn in die Luft ber Straße vor= sprangen. Die Sache sab aut aus. Als aber Herr Habn berglich veranügt seine Gattin eine kleine Seitentreppe auf die Plattform hinaufführte und die wohlgerundete Frau Sahn, nichts Arges ahnend, auf der Luftbank niedersaß, und von bort oben verwundert auf die Welt herunterblickte, da ergab sich, daß die Spaziergänger gerade unter ihr wegschritten, und wer längs dem Zaun ging, sab den Himmel über sich verdunkelt durch das Gefieder des großen Vogels, der auf seinem hohen Sitz ber Straffenwelt ben Rücken kehrte. Da klangen schon in der erften Biertelstunde fo spitze Reden berauf, daß die aralose Frau Sahn dem Weinen nabe war und ihrem Saus= berrn mit ungewohnter Energie erklärte, sie werde sich nie wieder als Henne behandeln laffen und die Plattform nicht wieder besteigen. Die Familienstimmung wurde dadurch nicht besser. daß Herr Hummel während dieser Ausstellung der Frau Habn am Zaune bes Nachbargartens gestanden und über die nichtswürdigen Redensarten des Volkes recht höhnisch gelacht hatte.

Hahn aber, nach furzem Kampfe zwischen Stolz und Rücksicht, gab der besseren Stimme seines Innern Gehör, entsernte die Bänke und die Plattsorm, und errichtete über dem Sommerhause ein schönes chinesisches Dach. An die Vorsprünge des Daches aber hing er kleine Glocken. Wenn sich der Wind erhob, tönten die Glocken leise. Dieser Einfall wäre eine entschiedene Verbesserung gewesen. Aber die Schlechtigkeit der Menschen gönnte dem Kunstwerk keine Ruhe. Denn die Strassenjungen machten sich ein Vergnügen darans, einzelne Glocken durch lange Gerten in Bewegung zu erhalten. Und in einer

der nächsten Nächte wurde die Nachbarschaft sogar durch ein vielstimmiges Glockenconcert aus dem Schlummer geweckt.

Berrn Sahn bäuchte im Schlafe, daß ber Winter gekommen sei und eine luftige Gesellschaft Schlitten fahrend sein Haus umfreise: er horchte auf und erfannte mit Entrüftung die aufgeregte Thätigfeit seiner Glocken. Im Nachtkleide eilte er in den Garten und rief zornig in die Luft hinaus: "Wer ift hier?" Augenblicklich verstummte das Geläut, ringsum tiefes Schweigen, friedliche Stille. Er stieg zum Gartenhaus hinauf und sah die unsichern Umrisse seiner Glocken, welche noch unter bem Nachthimmel schwangen, aber rund umber war Niemand zu entbeden. Er ging nach seinem Bett zurück, aber faum hatte er sich zurecht gelegt, so fing ber Lärm wieder an, haftig und rufend, als sollte eine Weihnachtsbescherung eingeläutet werden. Und es wurde auch eine eingeläutet, aber keine fröhliche. Wieder stürmte er ins Freie, und wieder schwieg ber Lärm, aber als er sich über bas Gitter erhob und umberspähte, fab er im Garten gegenüber die breite Geftalt bes Berrn hummel am Zaun fteben, und borte eine brobnende Stimme rufen: "Was find bas für verrückte Phantaftereien?"

"Es ist unerflärlich, Herr Hummel," rief Herr Hahn bes gütigend über die Straße hinüber.

"Unerklärlich ift nichts," rief Herr Hummel, "als der Unfug, Glocken auf offner Straße in die freie Luft zu hängen."

"Ich verbitte mir Ihre Ausfälle," rief Herr Hahn tief verletzt, "ich habe das Recht, auf meinem Grundstück aufzushängen, was ich will."

Und nun begann ein Kampf der Ansichen über die Straße, schrecklich und kläglich zugleich. Dort Hummels Baß, hier Hahns scharse Stimme, welche in hohe Tenorlagen hinsüberhüpfte; beide Nachtgestalten in langen Schlafröcken, getrennt durch Straße und Verschanzungen, aber wie zwei antike Helden mit starken Worten gegen einander sechtend. Wenn man auch nicht den wilden Anstrich erkennen konnte, den Herr Hahn

burch die rothe Karbe seines Schlafrocks erhielt, so raate er boch auf der Söhe neben seinem chinesischen Tempel, und seine Urme hoben sich imponirend von dem dämmerigen Horizonte ab. Berr hummel aber ftand im Finftern überschattet von wildem Wein. "Ich werde Sie bei der Polizei belangen, weil Sie die bürgerliche Rube ftoren," rief Berr hummel zulett und fühlte in seinem Rücken die kleine Band seiner Frau, die ihn beim Schlafrock faßte und ihn umbrehte und leife beschwor feine Scene au geben.

"Und ich werde vor Gericht fragen, wer Ihnen das Recht gibt, Ihre Injurien über die Strafe zu werfen," rief Herr Sabn ebenfalls auf bem Rückzuge, benn unter bem Getofe bes Kampfes hatte er häufig die leisen Worte gehört: "Komm zu= rück, Hahn," und seine Frau banderingend hinter sich gesehen. Er war aber nicht in ber Stimmung bas Schlachtfelb zu ver= laffen. "Licht her und eine Leiter," rief er, "ich will biefe Schändlichkeit ermitteln." Gilfertig erschienen Leiter und Laterne, von dem erschrockenen Dienstmädchen zugetragen. Berr Sahn ftieg zu seinen Glocken hinauf und suchte lange vergeblich, endlich entbeckte er, daß Jemand ein Geflecht von Pferdehaaren mit den einzelnen Glocken in Verbindung gebracht und dieselben von außen wie an einem Strange geläutet hatte.

Auf diese wilde Nacht folgte ein wüster Morgen. "Geben Sie zu bem Manne hinüber, Gabriel," fagte Berr hummel, .. und fragen Sie ihn um des lieben Friedens willen, ob er gutwillig sogleich die Glocken abnehmen will. Ich fordere meinen Schlaf. Und ich leibe nicht, daß Nachtgefindel an mein Saus gelockt wird, um ben Zaun streift, in meinem Garten die Pflaumen stiehlt und in meine Fabrif einbricht. Dieser Mann läutet die Spitbuben aus ber ganzen Umgegend zusammen."

Gabriel versetzte: "Um des lieben Friedens willen gehe ich hinüber, aber nur wenn ich mit Höflichkeit sagen barf, was

ich für gut halte."

"Mit Höflichkeit?" wiederholte Hummel und blinzte dem Bertrauten schlan zu. "Sie verstehen Ihren Bortheil nicht. Eine so schöne Gelegenheit, deutlich zu werden, kommt Ihnen so bald nicht wieder. Und es wäre jammerschade, wenn man sich das entgehen ließe. Aber ich habe so meine Ahnungen, Gabriel, höslich oder nicht, mit dem Manne werden wir nicht fertig. Er ist boshaft und störrig und verbissen. Er ist ein Bulldog, Gabriel, da haben Sie seinen Charafter."

Gabriel trat bei dem armen Herrn Hahn ein, der noch leidend vor dem unberührten Frühstück saß und mißtrauisch auf den Bewohner des seindlichen Hauses blickte. "Ich komme nur zu fragen," begann Gabriel schlau, "ob Sie vielleicht durch Ihren Herrn Sohn Nachricht von meinem Prosessor bestommen haben."

"Keine," versetzte Herr Hahn traurig, "es gibt Zeiten, wo Alles quer geht, lieber Gabriel."

"Ja, das war heut Nacht ein schlechter Schabernack," bedauerte Gabriel.

Herr Hahn sprang auf. "Unsinnig hat er mich genannt, einen Phantasten hat er mich genannt. Darf ich mir das gefallen lassen? Alls Geschäftsmann, und in meinem eigenen Garten? — Wegen dem Spielwerk mögen Sie Recht haben, man muß nicht zu viel Vertrauen auf die Menschen setzt aber ist meine Shre gekränkt, und ich sage Ihnen, die Glocken bleiben, und sollte ich alle Nächte einen Wächter dazu stellen."

Vergebens sprach Gabriel verständige Worte. Herr Hahn blieb unerbittlich und rief dem Abgehenden noch nach: "Sagen Sie ihm, vor Gericht sehen wir uns wieder."

In der That ging er zu seinem Sachwalter und bestand auf einer Rlage wegen nächtlicher Injurien.

"Gut," sagte Hummel, als Gabriel von seiner fruchtlosen Gesandtschaft zurücksehrte. "Diese Leute zwingen mich, Sichersheitsmaßregeln für mich selbst zu treffen, ich will dafür sorgen,

baß keine fremben Pferdehaare an mein Haus gebunden werden. Wenn bei denen drüben die Spitzbuben mit den Schellen läuten, so sollen bei mir die Hunde bellen. Wurst wider Wurst, Gabriel."

Düster ging er in seine Fabrif und schnaubte wild umber. Sein Buchhalter, ber bas Aussehen eines gebrückten Mannes batte, weil er neben Herrn Hummel nie recht auffommen konnte, fühlte sich verpflichtet zeitgemäß zu reden und bemerkte schüch= tern: "Die Einfälle von A. E. Sahn find abgeschmackt, alle Welt halt fich barüber auf." Aber bie Rede gedieh ihm nicht. "Was fümmern Sie bieses Mannes Einfälle?" rief hummel "find Sie Hausbesitzer und sind Sie Prinzipal dieses Geschäfts ober bin ich es? Wenn ich mich ärgern will, so ist das meine Sache und geht Sie gar nichts an. Sein neuer Commis Knips trägt einen frifirten Lockenkopf und riecht nach kölnischem Waffer. Machen Sie sich boch über ben luftig, bas ift Ihre Gerechtsame. Und was die übrige Welt betrifft, so ist ibr Schelten auf biefes Mannes Erfindungen gerade fo viel werth, als ob ein Sperling vom Dache schreit. Wenn er alle Tage ein Schellengeläut auf seine Schultern hängt und bamit in fein Comtoir geht, fo bleibt er für biefes Stragenvolk immer ein reputirlicher Bürger. Nur mir gegenüber ift das ein ander Ding. Ich bin sein Nachbar bei Tag und bei Nacht. Und wenn er Suppen einbrockt, so fällt auch mir ber Löffel binein. Im Uebrigen verbitte ich mir alle Berläumdungen auf Mit= menschen. Was gesagt werden muß, besorge ich allein, ohne Affocié. Merken Sie sich bas."

An einem der nächsten Abende stand Gabriel vor der Thür, sah auf den Himmel und wartete, ob eine kleine schwarze Wolke, welche dort oben langsam dahinschiffte, das Bild des Mondes verdecken würde. Gerade als dies Ereigniß eintrat, und die Straße und die beiden Häuser im Dunkel lagen, suhr ein Wagen vor das Haus und die Stimme des Hausbessigers frug hinter dem Leder hervor: "Alles in Ordnung?"

"Mes in Ordnung," erwiederte Gabriel, und fnöpfte den Frentag, Berte. VI.

Schurz auf. Herr Hummel stieg schwerfällig herab, hinter ihm klang ein unwilliges Anurren. "Was steckt da in der Finsterniß?" frug Gabriel neugierig, und griff in den Wasgen, aber er zog schnell die Hand zurück: "Das Grobzeng will beißen."

"Ja, das hoffe ich," versette Herr Hummel, "es soll beißen. Ich bringe Wachhunde mit gegen die Glockenspieler." Er zerrte am Strick zwei undeutliche Geftalten heraus, welche auf dem Boben mit beiserem Gekläff umberfuhren, Gabriels Beine bösartig umfreisten und ben Strick wie eine Schlinge um ihn zogen. "Die Menge muß es bringen," rief Gabriel, "zwei Stück!" Der Mond hatte die Wolfe überwunden und beleuchtete hell die beiden hunde. "Das sind seltsame Thiere, herr hum= mel, es ist eine schwierige Race. Zwei Köter," fuhr er ab= schätzend fort, "faum von Mittelgröße, es ift bickes Format, und ihr haar ift gottig, über die Schnauze hangen die Borften wie ein Schnurrbart. Die Mutter war eine Bubelin, ber Bater ein Affenvintsch. auch ein Mops muß mit in der Ber= wandtschaft gewesen sein, und der Urgroßvater war ein Dachsbund. Gin schöner Bau, Berr Hummel, so etwas ift felten. Wie find Sie zu biefen Mondfälbern gefommen?"

"Das war ein eigener Zufall. Im Dorfe hatte ich für heut keinen Hund erhalten; als ich durch den Wald zurückfuhr, scheuten die Pferde und wollten nicht vorwärts. Während der Kutscher mit ihnen hantirte, sah ich auf einmal neben dem Wagen einen großen schwarzen Mann stehen, wie aus dem Boden heraufgeschossen. Er hielt die zwei Hunde am Stricke und lachte höhnisch über die Schelte des Kutschers. "Was soll's?" rief ich ihn an, "wohin sührt ihr die Hunde?" ""Dem, der sie haben will,"" rief der Schwarze.

"Bebt fie in ben Wagen," fagte ich.

""Ich reiche nichts,"" brummte der Fremde, ""ihr müßt sie euch holen."" Ich stieg ab und frug: "Was verlangt ihr dafür?"

""Nichts!" sagte ber Mann. Die Sache wurde mir bebenklich, aber ich dachte, man kann's doch probiren, ich trug die Burschen in den Wagen, sie waren sammfromm. "Wie heißen die Hunde?" rief ich aus dem Wagen.

""Bräuhahn und Gose,"" sagte der Mann, und lachte wie ein Teufel."

"Das sind keine Hundenamen, Herr Hummel," warf Gabriel kopfschüttelnd ein.

"Das sagte auch ich bem Manne, und er versetzte: ""Getauft sind sie nicht."" "Aber der Strick ist euer," sagte ich, und denken Sie, Gabriel, dieser schwarze Kerl antwortete mir: ""Behaltet ihn, ihr könnt euch dran hängen."" Ich wollte ihm die Hunde wieder aus dem Wagen wersen, da war der Mann im Walde verschwunden wie ein Irrwisch."

"Das ist eine niederträchtige Geschichte," rief Gabriel bekümmert, "diese Hunde sind in keinem chriftlichen Hause gewachsen. Und wollen Sie wirklich solche Gespenster behalten?"

"Ich will's probiren," sagte Herr Hummel. "Zulett ist ein Hund ein Hund."

"Nehmen Sie sich in Acht, Herr Hummel, in den Thieren fteckt etwas."

"Dummes Zeug!"

"Sie sind schensälig," fuhr Gabriel fort, und zählte an ben Fingern: "sie haben keine menschlichen Hundenamen, sie sind angeboten ohne Geld, kein Mensch weiß, was diese Bestien fressen."

"Auf ben Appetit werden Sie nicht lange zu warten haben," versetzte der Hausherr. Gabriel zog ein Stück Semmel aus der Tasche, die Hunde schnappten darnach. "In dieser Weise sind sie zuverlässig," sagte er ein wenig beruhigt. "Aber wie soll man sie in Ihrem Hause rusen?"

"Der Bräuhahn mag bleiben, was er ist," versetzte Herr Hummel, "aber in meiner Familie soll kein Hund Gose heißen. Ich leibe dieses Getränk nicht." Er sah seindselig auf das Nachbarhaus hinüber. "Andere Leute lassen sich das Zeug täglich über die Straße holen, das ist für mich kein Grund, ein solches Wort in meinem Haushalt zu dulden. Der Schwarze heißt von jetzt ab Bräuhahn und der Rothe Speihahn. Damit abgemacht."

"Aber, Herr Hummel, das sind lauter injuriöse Namen," rief Gabriel, "damit wird das Uebel ärger."

"Das ist meine Sorge," sagte Herr Hummel entschlossen. "Bei Nacht bleiben sie im Hofe, sie sollen das Haus bewachen."

"Wenn sie nur leibhaftig aushalten," wandte Gabriel ein, "die Art kommt und verschwindet wie sie will, und nicht wie wir wollen."

"Sie werden doch nicht des Teufels sein," lachte Herr hummel.

"Wer spricht vom Tenfel?" versetzte Gabriel schnell. "Einen Tenfel gibt es nicht, das leidet der Prosessor nimmer, aber von Hunden hat man Beispiele."

Damit zog Gabriel die Thiere in den Hausflur, Herr Hummel rief in die Stube: "Guten Abend, Philippine, hier habe ich dir etwas mitgebracht."

Frau Hummel trat mit dem Lichte in die Thür und sah erstaunt auf das Geschenk, das zu ihren Füßen winselte. Durch diese Demuth wurde das stolze Herz der Hausfrau zum Wohl-wollen gestimmt. "Aber sie sind häßlich," sagte sie zweiselnd, als der Nothe und der Schwarze zu ihren beiden Seiten niederssisch, das Gesäß gesenkt, mit dem Schwanze wedelnd und unter den langen Augenhaaren zu ihr ausblickend. "Und warum zwei?"

"Sie sind nicht für die Ausstellung gearbeitet," entgegnete Herr Hummel begütigend, "es ift Landwaare. Der eine ist nur Ersatzmann."

Nach dieser Vorstellung wurden sie in einen Verschlag getragen, Gabriel prüfte noch einmal ihre Fähigkeit im Fressen und Sausen, sie erwiesen sich durchaus als regelmäßige, wenn auch nicht durch Leibesschönheit ausgezeichnete Hunde, und Gabriel stieg sorglos zu seiner Kammer hinauf.

Als die Uhr zehn schlug und das Gitterthor, welches den Hof von der Strafe schied, geschlossen wurde, ging Herr Hummel selbst zum Hundezwinger hinab, um die neuen Wächter in ihren Beruf einzuweihen. Aber er erstaunte sehr, als er ihnen die Thur öffnete. Denn ohne sein ermunterndes Herrenwort abzuwarten, stürzten die beiden Creaturen zwischen seinen Füßen in ben Sof hinaus. Wie von einer unsichtbaren Beitsche getrieben, fuhren sie um das Haus und die Fabrik berum, ohne Aufbören, immer neben einander. Und feineswegs stillschweigend. Sie waren bis dabin gedrückt und kleinlaut gewesen, jett wurden fie, entweder wegen auter Leibesnahrung, oder weil ihre nächt= liche Stunde gekommen war, so geräuschvoll, daß sogar Herr Hummel erstaunt zurücktrat; ihr beiseres scharfes Gebell über= tönte das Horn des Nachtwächters und die Rufe des Haus= berrn, welcher ihnen Mäßigung anempfehlen wollte. Ohne Aufhören ging die wilde Jagd im Hofe herum und ein unend= liches Gekläff begleitete ben Sturmlauf. Die Kenfterflügel bes Hauses öffneten sich. "Das wird eine lebendige Nacht, Herr Summel," rief Gabriel himunter.

"Aber Heinrich, das ist ja unerträglich," rief die Gattin aus der Schlafstube.

"Es ift nur die erste Freude," tröstete Herr Hummel, und dog sich in das Haus zurück.

Aber diese Ansicht erwies sich als ein Irrthum. Durch die ganze Nacht klang das Gebell der Hunde aus dem Hose. Auch in den Häusern der Nachdarschaft wurden Läden aufgerissen und laute Scheltworte nach dem Hos des Herrn Hummel geworfen. Am nächsten Morgen stand Herr Hummel unsicher auf. Selbst ihm war sein kräftiger Bürgerschlaf durch die Borwürfe der Gattin gestört worden, welche jetzt zornig und mit Kopfschmerzen behaftet beim Frühstück saß. Und als er in den Hos trat und die Beschwerden einsammelte, welche ihm

seine Leute von der Außenwelt zutrugen, da war auch er einen Augenblick schwankend, ob er die Hunde für eine Bereicherung seines Hausstandes halten dürfe.

Das Ungliich wollte, daß gerade in dieser Stunde der Markthelfer des Herrn Hahn mit herausfordernder Miene in den Hof trat und meldete: Herr Hahn müsse darauf bestehen, daß Herr Hummel das unerhörte Gebell abschaffe, er werde sich sonst genöthigt sehen, sein Recht bei der Bolizei zu suchen.

Dieser Angriff bes Gegners entschied ben innern Kampf bes Herrn Hummel. "Wenn ich das Bellen meiner Hunde ertrage, so können's andere Leute auch ertragen. Dort spielen die Glocken, hier singen die Hunde, und wenn Jemand vor der Polizei meine Ansicht hören will, so soll er genug zu hören bekommen." Er ging in das Haus zurück und trat würdig vor seine leidende Hausfrau. "Du bist meine Frau, Philippine, du bist eine kluge Frau und ich gebe dir nach in jedem Dinge, worin du mir einen verständigen Willen zeigst."

"Sollen zwei Hunde zwischen dich und mich treten?" frug mit schwacher Stimme die Gattin.

"Niemals," versetzte Hummel, "Hausfriede muß sein, und bein Kopfschmerz ist mir nicht recht. Und ich wollte dir zu Gefallen die Viester schon wieder abschaffen. Da begegnet mir dies mit diesen Phantasten. Zum zweiten Mal bedrohen sie mich mit Justiz und Polizei. Jetzt steht meine Chre auf dem Spiel und ich kann nicht mehr nachgeben. Sei mein gutes Weiß, Philippine, versuch's einige Nächte mit Baumwolle in den Ohren, dis sich die Hunde an ihre Arbeit gewöhnt haben."

"Heinrich," versetzte die Gattin matt, "ich habe nie an deinem Herzen gezweiselt, aber dein Charakter ist rauh. Und die Hunde haben eine zu häßliche Stimme. Willst du, um deinen Willen durchzusetzen, deine Frau durch Schlaflosigkeit leiden sehen und immer kränker werden sehen, so sag's. Willst du, um deinen Charakter zu behaupten, den Frieden mit der Nachbarschaft opfern, so sag's."

"Ich will nicht, daß du krank wirst, und ich will die Hunde nicht weggeben," versetzte Herr Hummel, ergriff seinen Filzhut und ging mit starken Schritten nach der Fabrik.

Wenn sich aber Herr Hummel der Hoffnung hingab, den schwersten Hauskampf als Sieger beendet zu haben, so wandelte er in großem Irrthum. Noch war eine andere Macht innerhalb seiner Grenzen übrig, und diese eröffnete den Feldzug auf ihre Weise. Als Hummel in seinem kleinen Comtoir an das Pult trat, sah er neben dem Tintensaß einen Blumenstrauß. An dem rosa Seidenband hing ein kleiner Brief, gesiegelt mit der Oblate Verzismeinnicht, überschrieben: "Meinem lieben Papa." "Das ist mein Blitzmädel," murmelte er, öffnete das Villet und las solgende Zeilen: "Lieber Papa, guten Morgen, die Hunde machen uns große Sorgen, sie sind gar zu häßlich, und ihr Gebell ist gräßlich. Was den Unsrieden mehrt, und die Nachbarn stört, behalte nicht in Hof und Hut. Sei edel, Vater, hilfreich und gut."

Hummel lachte fräftig, daß die Arbeit in der Fabrik stockte, und Jedermann über die gute Laune verwundert war. Dann bezeichnete er den Zettel mit dem Datum des Empfanges, steckte ihn in die Brieftasche und begab sich nach Durchsicht der einzelausenen Briefe in den Garten. Er sah seine kleine Hummel mit der Gießkanne über die Beete fahren und Baterstolz schwellte ihm das Herz. Wie behend sie sich drehte und beugte, wie ihr die dunkeln Löckhen um das blühende Anklitz hingen, wie geschäftig sie die Kanne hob und schwenkte! Und als sie ihn erblickte, das Gesäß hinsetzte und ihm mit dem Finger drohte, da wurde er vollends bezaubert. "Wieder Verse," rief er ihr entgegen, "es ist Numro neun, die ich kriege."

"Und du wirst mein guter Papa sein," rief Laura auf ihn zueisend und streichelte sein Kinn. "Schaffe sie ab."

"Siehst du, Kind," sagte der Bater behaglich, "ich habe schon mit beiner Mutter darüber gesprochen, und ich habe ihr auseinander geset, weshalb ich sie nicht abschaffen kann. Jest

darf ich doch nicht dir zu Gefallen thun, was ich beiner Mutter nicht zugeben konnte. Das wäre gegen die Hausordnung. Res spectire deine Mutter, kleine Hummel."

"Du bist hartherzig, Bater," versetzte die Tochter schmollend. "Und sieh, du hast in dieser Sache Unrecht."

"Dho," rief der Bater, "kommst du mir so?"

"Was that uns das Glockenspiel drüben zu Leid? Das Häuschen ist hübsch, und wenn wir Abends im Garten sitzen und der Wind geht und die Glocken leise bimmeln, das hört sich gut an, es ist wie in der Zauberklöte."

"Hier ist keine Oper," rief Hummel ärgerlich, "sondern offene Straße. Und wenn meine Hündlein bellen, so kaunst du ja auch deine Theaterideen haben und denken, daß du in der Wolfschlucht bist."

"Nein, mein Bater," erwiederte die Tochter eifrig. "Du haft Unrecht gegen die Leute. Denn du willst ihnen einen Possen thun. Das kränkt mich in tiefstem Herzen. Und das leide ich nicht an meinem Bater."

"Du wirst's boch leiden müssen," entgegnete Hummel verstockt. "Denn dies ist ein Streit zwischen Männern, hier sinden Paragraphen der Polizeiordnung statt, da bleibe du mit deinen Bersen hübsch davon. Was die Namen angeht, so ist wohl möglich, daß andere Wörter, wie Abolar und Ingomar und Marquis Posa, euch Weibern besser klingen. Dies aber ist sür mich kein Grund, meine Namen sind praktisch. In deinen Blumen und Büchern will ich dir Vieles zu Gefallen thun, aber Poesie bei Hunden beachte ich nicht." Damit kehrte er der Tochter den Rücken, bemüht, dieses Streites ledig zu werden.

Laura aber eilte in die Stube zur Mutter und die Frauen traten in Berathung. "Der Lärm war arg," klagte Laura, "aber schrecklicher ist der Name. Mutter, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, und du darsst nicht leiden, daß unsere Leute die Hunde so nennen."

"Liebes Kind," versette die erfahrene Frau, "man erlebt

auf Erben viel Unbilliges, aber am meisten schmerzt, was gegen die Würde der Frauen im eigenen Hause geübt wird. Ich spreche mich darüber nicht weiter aus. Was nun den Namen Bräuhahn betrifft, so hat dieser, welcher, wie ich höre, ein benachbartes Getränt ist, Manches, was zu seiner Entschuldigung gesagt werden kann, und etwas müssen wir darin dem Bater nachgeben. Die andere Bezeichnung aber, darin gebe ich dir Recht, wäre eine Beschimpfung der Nachbarn. Doch wenn der Bater merkt, daß wir hinter seinem Rücken den rothen Hund Phöbus oder Azor nennen, so wird das Uebel ärger."

"Den bösen Namen wenigstens soll Niemand in den Mund nehmen, dem an meiner Freundschaft gelegen ist," entschied Laura, und eilte in den Hof.

Gabriel benutzte seine einsame Muße, die neuen Ankömm= linge zu beobachten. Es zog ihn öfter nach dem Hundestall, dort die irdische Beschaffenheit der Fremdlinge sestzustellen.

"Bas ist Ihre Meinung?" frug Laura zu ihm tretend. "Ich habe so meine Meinung," antwortete der Diener, in die Tiese des Stalles spähend. "Nämlich in den da steckt doch etwas. Haben Sie heut Nacht den Gesang dieser Raben beachtet? So bellt kein richtiger Hund. Sie winseln und jammern, dazwischen krächzen sie und sprechen wie kleine Kinder. Ihr Tressen ist gewöhnlich, aber ihre Lebensart ist unmenschlich. Sehen Sie, jetzt ducken sie sich, wie auf's Maul geschlagen, weil die Sonne auf sie scheint. — Und dann, liebes Fräulein, der Name!"

Laura sah neugierig auf die Thiere. "Wir ändern den Namen in der Stille, Gabriel, dieser hier soll nur der Rothe heißen."

"Das wäre schon besser, es wäre wenigstens nicht injuriös für Herrn Hahn, sondern nur für die Kellerwohnung."

"Wie meinen Sie bas?"

"Da boch brüben ber Markthelfer Rothe beißt."

"Dann also," entschied Laura, "wird das rothe Unthier

von jetzt ab nur das Andere genannt, und so sollen ihn unsere Leute rusen. Sagen Sie das auch den Arbeitern in der Fabrik."

"Andres?" versetzte Gabriel. "Der Name wird ihm schon recht sein. Dies Gesindel hat's nicht gern, wenn es mit ordentlichem Zeichen gerusen wird. Dieses Andere wird am besten wissen, woher das Eine stammt, dem es zugehört. Na, die Nachbarschaft wird meinen, daß er Andreas heißt, damit geschieht ihm immer noch zu viel Ehre."

So war billiger Sinn geschäftig, die böse Vorbedeutung des Namens abzuwenden. Vergebens. Denn, wie Laura richtig im Tagebuch bemerkte, wenn der Ball des Unheils unter die Menschen geworsen wird, so trifft er erbarmungslos die Guten wie die Vösen. Der Hund wurde mit dem unscheindarsten Namen versehen, der gar kein Name war. Aber durch eine unbegreisliche Verbindung der Ereignisse, welche allen menschlichen Scharssinn höhnte, geschah es, daß Herr Hahn selbst den Vornamen Andreas führte. So wurde der Doppelname des Geschöpfes eine doppelte Kränkung des Nachbarshauses, und Alles schlug zu schrecklichem Unglück um, Tort und gute Meinung kochten zusammen zu einer dicken schwarzen Suppe des Hasses.

Gleich in der Frühe, als Herr Hummel vor die Thür trat und trotzig wie Ajar die beiden Hunde mit ihren seindslichen Namen rief, vernahm Markthelser Rothe im Kellerstock den Ruf, eilte in die Stube seines Hausherrn und meldete diese häßliche Kränkung. Frau Hahn versuchte, die Sache nicht zu glauben, und setzte durch, daß wenigstens eine Bestätigung abgewartet wurde. Aber diese Bestätigung blieb nicht aus. Denn am Nachmittag öffnete Gabriel die Thür des Zwingers und zwang die Geschöpfe, sich auf eine Viertelstunde dem Sonnenlicht des Gartens auszusetzen. Laura, welche unter ihren Blumen saß, und gerade nach ihrem stillen Ideal, einem berühmten Sänger, bliebte, der mit geölten schwarzen

Locken und einem Feldberrnblick vorüberschritt, verzichtete als wackeres Mädchen barauf, ihrem Liebling burch das Weinlaub nachzuspähen, und wendete fich zu den Hunden. Und um den Rothen an seinen neuen Namen zu gewöhnen, lockte sie ihn mit einem Stücken Ruchen und rief ihm einigemal bas unge= schickte Wort "Andres" zu. In demfelben Augenblick fturzte Dorchen zu Frau Habn: "Es ift richtig, jetzt ruft ihn gar Fräulein Laura mit bem Vornamen unferes Berrn." Frau Habn fuhr erschrocken an das Fenster und vernahm selbst den Namen ihres lieben Mannes. Sie trat ebenso schnell zurück, benn diese Unmenschlichkeit der Nachbarn preßte ihr Thränen aus und sie suchte nach ihrem Taschentuch, um diese beim= lich vor dem Mädchen abzuwischen. Madame Hahn war eine gute Frau, rubig, gleichmäßig, mit einer hübschen kleinen Anlage zur Beleibtheit und einer unablässigen Reigung, ben Staub der Erde mit weißen Läppchen geräuschlos zu beseitigen. Aber diese Berglofigkeit auch der Tochter entflammte ihren Born. Sie holte augenblicklich ihre Mantille aus bem Schranke und ging zum Neußersten entschlossen über die Straße in den feindlichen Garten.

Erstaunt sah Laura von den garstigen Hunden auf den unerhörten Besuch, welcher mit starken Schritten gegen sie eindrang.

"Ich komme, mich bei Ihnen zu beklagen, Fräulein," begann Frau Hahn ohne Gruß. "Was in diesem Hause meinem Manne zum Hohn gethan wird, ist unerträglich. Für das Benehmen Ihres Vaters können Sie nicht, aber daß auch Sie sich auf solche Beschimpfungen einlassen, sinde ich an einem jungen Mädchen doch zu schrecklich."

"Bas meinen Sie damit, Madame Hahn?" frug Laura mit flammendem Gesicht.

"Die Beleidigung eines Menschen durch Hundenamen meine ich. Sie rusen Ihren Hund mit allen Namen meines Mannes." "Das habe ich niemals gethan," versetzte Laura.

"Leugnen Sie nicht," rief Frau Hahn.

"Ich spreche keine Unwahrheiten," sagte das Mädchen stolz. "Mein Mann heißt Andreas Hahn, und wie Sie dieses Thier nennen, das hört die ganze Nachbarschaft aus Ihrem Munde."

Laura's Stolz bäumte auf. "Dies ist ein Misverständniß, und der Hund heißt gar nicht so. Was Sie mir sagen, ist ungerecht vom Ansang bis zum Ende."

"Wie so, ungerecht?" frug Frau Hahn wieder, "am Morgen ruft der Vater, am Nachmittag die Tochter."

Auf Laura's Herz sank eine Centnerlast, sie fühlte sich hinabgedrückt in einen Abgrund von Unrecht und Greuel. Die That des Baters lähmte ihre Kraft, auch ihr brachen die Thränen aus den Augen.

"Ich sehe, daß Sie wenigstens nicht ohne Gefühl für das Unrecht sind, das Sie begehen," suhr Frau Hahn ruhiger sort, "thum Sie's nicht wieder. Glauben Sie mir, es ist leicht, Andere zu fränken, aber es ist ein trauriges Geschäft. Und mein armer Mann und ich haben's um Sie nicht verdient. Denn wir haben Sie aufwachsen sehen vor unsern Augen, und wenn wir auch sonst nicht mit Ihren Eltern in Verkehr stehen, wir haben uns immer über Sie gefreut und in unserm Hause ist Ihnen niemals etwas Vöses gewünscht worden. Sie wissen nicht, was Hahn für ein guter Mann ist, aber so etwas dursten Sie doch nicht thun. Wir haben, seit wir hier wohnen, aus diesem Hause viele Kränkung ersahren, aber daß auch Sie die Gesinnung Ihres Vaters theilen, das thut mir am allers meisten weh."

Laura versuchte umsonst, ihre Thränen zu trocknen. "Ich wiederhole Ihnen, daß Sie mir Unrecht thun, weiter kann ich nichts zu meiner Rechtsertigung sagen, und ich will es auch nicht. Sie haben mich mehr gekränkt, als Sie wissen. Und ich muß darauf vertrauen, daß ich gegen Sie ein gutes Gewissen habe."

Mit diesen Worten eilte sie in das Haus, Frau Hahn kehrte unsicher über den Erfolg ihres Besuches dem seindlichen Bau den Rücken.

In ihrem Dachstübchen schritt Laura auf und ab und rang die Hände. Unschuldig und boch schuldvoll, trot gutem Willen bis auf's Blut gefrankt, hineingezogen in einen Fami= lienhaß, beffen Jammer noch gar nicht abzusehen war, so durchflog sie die Ereignisse der letten Tage in empörter Seele. Endlich setzte sie fich an ihren kleinen Schreibtisch, zog ihr Ge= beimbuch beraus und vertraute ihre Schmerzen biefem ver= schwiegenen Freunde in violettem Leder. Und fie suchte Trost bei ben Seelen Anderer, die aus ähnlichem Weh sich ebel er= boben batten, und fand endlich eine Bestätigung ihrer Erlebnisse in der schönen Stelle des Dichters: "Bernunft wird Unsinn, Wohlthat Blage, weh bir, daß du ein Enkel bist." Denn hatte sie nicht Berftändiges und Wohlthuendes gewollt, und war nicht Unsim und Plage daraus geworden? Und hatte das Unglück nicht auch sie ohne ihr Verschulden getroffen, weil fie Kind vom Hause war? Mit diesem Sate schloß fie einen leidenschaftlichen Erauß. Um aber vor dem eigenen Ge= wiffen nicht lieblos zu erscheinen, schrieb bas arme Rind so= gleich die Worte barunter: Mein lieber, guter Bater. Dann schob sie ein wenig getröstet das Buch zurück.

Doch als ärgste Demüthigung empfand sie, daß sie von den fremden Leuten drüben ungerecht beurtheilt wurde, und sie schlig die Arme übereinander und sann, ob ihr nicht dennoch eine Rechtsertigung möglich sei. Sie selbst konnte nichts thun. Aber da war ein ehrlicher Mann, der von Allen im Hause als Vertrauter gebraucht wurde, der ihren Kanarienvogel vom Pips geheilt hatte und die kleine Büste Schillers von einem Spinnensleck auf der Nase. Sie beschloß, nur dem treuen Gabriel von den Reden der Frau Hahn zu erzählen, ohne Noth aber auch nicht der Mutter.

Es fügte sich, daß gegen Abend Gabriel und Dorchen

auf ber Strafe in ein kleines Gespräch kamen. Dorchen begann bittere Klage über die Bosheit der hummeln, Gabriel aber mabnte berglich: "Laffen Sie fich durch diesen Rrieg nicht fortreißen. Es muß auch folche geben, welche neutral bleiben. Seien Sie ein Engel. Dorchen, welcher ben Frieden und die Kränze in das Haus trägt. Nämlich die Tochter ist unschuldig." Darauf wurde die Namengebung noch einmal durchgesprochen, und Laura ehrenvoll gerechtfertigt. Als Gabriel später im Vorbeigeben fagte: "biefe Sache ift in Ordnung, und Berr Sahn hat gesagt, ihm ware gleich unwahrscheinlich gewesen, daß Sie es so übel mit ibm meinten," da fiel ihr zwar die schwerste Last vom Bergen, und wieder klang ihr leiser Gefang burch das Haus, aber ruhig wurde sie deshalb doch nicht. Denn immer noch blieb ibr Haus gegen die Nachbarn im Unrecht, die Menschen von jenseits wurden durch den Zorn bes Baters schwer gefränkt. Ach, dies gewaltige Gemüth konnte fie nicht bandigen, aber fie mußte versuchen, in der Stille fein Unrecht zu fühnen. Darüber grübelte fie noch am späten Abend beim Auskleiden. Und als fie bereits im Bette lag und Vieles gefunden und verworfen hatte, da kam ihr der rechte Einfall, und fie fprang noch einmal auf, zündete bas Licht an und lief im Bembe nach bem Schreibtisch. Dort schüttelte sie ihr Beutelchen aus, und übergablte bie neuen Thaler, die ihr ber Bater zu Weihnacht und am Geburtstage geschenkt hatte. Diese Thaler beschloß sie zu einer geheimen Abbitte zu verwenden. Vergnügt nahm fie ben Perlenbeutel zu sich ins Bett, legte ihn unter bas Kopftissen, und schlief barüber in Frieden ein, obgleich wieder die wilde Jagd der Gespensterhunde um das Haus tobte, greulich und unauf= börlich.

Am nächsten Morgen schrieb Laura mit großen steifen Buchstaben Name und Wohnung bes Herrn Hahn auf einen Briefumschlag, siegelte diesen mit einem Beilchen, welches die Umschrift trug: "ich verberge mich," und steckte die Abresse

in ihre Tasche. Als sie wegen eines Einkaufs nach der Stadt ging, machte sie auf eigene Gefahr einen Seitenweg zu einem Handelsgärtner, mit dem sie persönlich nicht bekannt war. Dort kaufte sie den dicken Busch einer Zwergorange voll von Blüthen und goldenen Früchten, ein Prachtstück des Glasshauses, sie fuhr den Strauch mit pochendem Herzen in geschlossener Droschke, dis sie einen Lohnträger fand, und empfahl mit einer außerordentlichen Vergütigung dem Träger, Strauch und Vrief ohne Gruß und Wort im Hause des herrn Hahn niederzuseten.

Redlich führte der Mann den Auftrag aus. Dorchen entdeckte den Stock im Hausflur und in der Familie Hahn begann eine kleine sehr behagliche Aufregung, fruchtloses Sinnen, wiederholte Besichtigung, eitles Bermuthen. Als Laura am Mittag durch das Weinlaub in den Garten hinüberspähte, hatte sie die Freude, den Orangenstrauch auf einem ausgezeichneten Platz vor der weißen Muse zu erblicken. Allerliebst leuchtete der Busch in Weiß und Gold über die Straße. Und Laura stand lange hinter den Kanken und faltete unwillsürzlich die Hände. Das Unrecht war von ihrer Seele genommen. Dann wandte sie sich in gehobener Stimmung ab von dem feindlichen Hause.

Unterdeß hing eine Polizeibeschwerde und eine gerichtliche Mage zwischen den beiden Häusern. Die letztere wurde durch Einfügung des Namens Speihahn noch an demselben Tage gefährlich verschärft.

Und der Frieden im Hause und in der Nachbarschaft blieb gestört. Zuerst hatte das Glockenspiel die allgemeine Meinung gegen Herrn Hahn aufgeregt, aber durch die Hunde wurde die Stimmung gründlich geändert, die ganze Straße zog sich nach dem Stroh hinüber, der Filz hatte alle Welt gegen sich. Herrn Hummel kümmerte das wenig. Des Abends saß er im Garten auf dem umgestürzten Kahn und sah stolz auf das Nachbarhaus, während Bräuhahn und das Andere zu

seinen Füßen lagen und nach bem Mond blinzten, ber in seiner gewohnten Weise boshaft herniederblickte auf Hummel, auf Hahn, auf die übrige Welt.

Es geschah aber, daß in einer der nächsten Nächte unter Hundegebell und Mondschein am chinesischen Bau des Herrn Hahn alle Glocken abgerissen und gestohlen wurden.

8

## Hoch einmal Tacitus.

Unser Volk weiß, daß alle verlorenen Dinge unter ben Krallen des Bofen liegen. Wer etwas sucht, der hat zu rufen: "Teufel, nimm die Brate weg." Dann liegt's plötlich da vor den Augen der Menschen, es war so leicht zu finden, man ist hundertmal herum gegangen, man hat darüber und darunter gesehen, das Unwahrscheinlichste hat man durchsucht und an bas Nächste nicht gedacht. Zuverlässig war es mit der Handschrift nicht anders, sie lag unter der Tate des Bosen oder eines Robolds ganz in der Nähe der Freunde; wenn man die Sand ausstreckte, war sie zu fassen; der Erwerb wurde nur noch durch ein Bedenken aufgehalten, durch die Frage: wo? Db biefe Berzögerung für beibe Gelehrte bie große ober fleine Frage peinlicher Tortur werden follte, das allein war noch zweifelhaft. Indeß auch über diese Unsicherheit konnte man binwegkommen; die Hauptsache war, daß die Handschrift selbst wirklich und vorhanden da lag. Und furz, die Sache ftand im Ganzen so gut als irgend möglich, es fehlte nur noch eben die Handschrift.

"Ich sehe," sagte ber Doctor bem Freunde, "du bist angestrengt bestiffen, die Erwachsenen zu bilden, ich senke den Codex in die Seelen der nächsten Generation. Hans der älteste ist weit entsernt, die Aufsassung des Baters und der Schwester

zu theilen, er zeigt Gemüth für den alten Schatz. Und wenn uns selbst nicht gelingt, die Entdeckung zu machen, er wird einmal die Hausmauer nicht schonen."

Im Einvernehmen mit Hans nahm ber Doctor gang in ber Stille seine Nachforschungen wieder auf. In rubigen Stunben, wo ber Landwirth arglos bei seiner Ernte umberritt und ber Professor im Zimmer arbeitete ober in ber Gaisblattlaube faß, ftrich der Doctor spionirend im Innern des Hauses. In bem Rittel eines Arbeiters, ben Sans auf fein Zimmer gebracht batte, durchforschte er die staubigen Höhen und Tiefen des Raumes. Und mehr als einmal erschreckte er die dienenden Frauen der Wirthschaft, wenn er plötzlich hinter einer alten Tonne des Rellers auftauchte, oder wenn er rittlings auf einem Balten des Dachstuhls dabinfubr. Bei dem Milchkeller war für Anbau einer Sisgrube ein Loch gegraben, die Arbeiter hatten sich in der Mittaastunde entfernt, und die Mamsell aina aralos in der Rähe der bloßgelegten Mauer vorüber. Da er= blickte sie plötslich einen Kopf ohne Leib, mit feurigen Augen und gesträubtem Saar, welcher langsam auf dem Erdboden dabin= wandelte und hohnlachend das Gesicht auf sie zukehrte. Sie ftieß einen gellenden Schrei aus und stürzte in die Rüche, wo fie auf einem Schemel in Ohnmacht fant und erst burch vieles Zureden und Begießen mit Waffer zum Leben erweckt wurde. Beim Mittagessen war sie so verstört, daß sie jedermann auffiel, und da ergab sich endlich, daß der teuflische Ropf auf den Schultern ihres Tischnachbars saß, ber heimlich in bas Loch gestiegen war, um das Mauerwerk zu untersuchen.

Bei dieser Gelegenheit entdeckte der Doctor mit einiger Schabenfreude, daß das gastliche Dach, welches ihn und den Coder vor Regen schützte, über einem anerkannten Gespensterhause stand. Es spukte heftig in dem alten Bau, Geister wurden häusig gesehen, und die Berichte gingen nur darin auseinander, ob es ein Mann in grauer Kutte, ein Kind in weißem Hemden, oder ein Kater von der Größe eines Csels sei. Jedermann

wußte, daß ab und zu ein unerklärliches Klopfen, Raffeln, Donnern und unsichtbares Steinwerfen stattfand, zuweilen war bas ganze Ansehen bes Landwirths und seiner Tochter nöthig, um ben Ausbruch eines panischen Schreckens unter ben Dienst= boten zu verhindern. Auch die Freunde hörten in stiller Nacht unberechtigte Tone, Geacht, Gepolter und berausforberndes Geklopf an den Wänden. Diese Unarten des Hauses erklärte ber Doctor zur Aufriedenheit des Landwirths aus seiner Theorie ber alten Mauern. Er erläuterte, daß viele Geschlechter von Bieseln, Ratten und Mäusen ben bicken Steinbau canalifirt und ein Shitem von bebectten Gangen und Burgen angelegt hatten. Deshalb wurde jedes gesellige Bergnügen und jede Zänkerei, welcher sich die Insassen der Mauer ergaben, durch bumpfes Getose bemerkbar. Aber in ber Stille horchte ber Doctor boch ärgerlich auf das geheime Rumoren seiner Wandnachbarn. Denn wenn diese so aufgeregt um den Coder berum= tobten, brohten fie die spätere Arbeit der Wiffenschaft sehr zu erschweren. So oft er heftig knabbern hörte, mußte er benken, sie fressen wieder eine Zeile weg, jedenfalls wird eine Menge Conjecturen nöthig werden. Und es war nicht das Ragen allein, wodurch dies Maufevolk den Coder, der unter ihnen lag, verunzierte.

Aber für die große Geduld, welche in dieser Angelegenheit nöthig war, wurde der Doctor durch andere Entdeckungen entsichäbigt. Er beschränkte sich nicht auf Haus und Hof, sondern durchsuchte auch die Umgegend nach alten Volkserinnerungen, welche noch hie und da am Rocken der Spinnstuben hingen und sich um den Rochtopf alter Mütterchen kräuselten. Gleich am zweiten Tage machte er durch geheime Vermittelung der Taglöhnerfran die Bekanntschaft einer Märchenerzählerin im nächsten Dorfe. Nachdem die liebe alte Frau den ersten Schreck vor dem Titel des Doctors und die Furcht überwunden hatte, er wolle ihr wegen unbesugter ärztlicher Praxis zu Leibe gehen, sang sie ihm mit zitternder Stimme die Liebeslieder ihrer Ju-

gend und erzählte mehr, als ber Sorer nachzuschreiben vermochte. Jeden Abend brachte der Doctor beschriebene Blätter nach Haufe, febr bald fand er in seiner Sammlung alle bekannten Charaftere unserer Volksfagen, einen wilden Jäger, einige Frau Hollen, drei weiße Fräulein, mehre Mönche, einen undeutlichen Nir, ber in ber Geschichte zwar als Handwerksbursche auftrat, aber ganz unleugbar ursprünglich ein Wassermann gewesen war, und zuletzt viele kleine Zwerge. Zuweilen begleitete ibn auf diesen Ausflügen Sans, ber älteste, ber ben Doctor bei ben Landleuten einführte, und sich hütete, bem Bater und ber Schwester über diefe Jagdzüge eine Mittheilung zu gönnen. Nun ift allerdings möglich, daß hier und da ein Erdloch ober ein Brunnen im Felde ohne Berechtigung mit einem Geifte perseben wurde. Denn als die weisen Frauen des Dorfes merkten, wie febr ber Doctor sich über folche Mittheilungen freute, wurde in ihnen die uralte Erfindungsfraft bes Bolfes aus langem Schlummer geweckt, und es kam ihnen so vor, als ob noch bie und da etwas von dem Geistervolk stecken muffe. In Ganzen aber bewiesen beide Theile einander deutsche Treue und Gewiffenhaftigkeit, und zuletzt war der Doctor auch kein Mann, ben man leicht hintergeben konnte.

Alls er einft von solchem Besuche nach dem Schloß zurückfehrte, begegnete er auf einsamem Fußpfad der Taglöhnerfran. Sie sah sich vorsichtig um und gestand ihm endlich, wenn er sie nicht dem Gutsherrn verrathen wolle, so könne sie ihm wohl etwas mittheilen. Der Doctor gesobte unverbrüchliche Berschwiegenheit. Darauf erzählte die Frau, im Keller des Schlosses, auf der Seite gegen Morgen in der rechten Ecke sei ein Stein, mit drei Kreuzen bezeichnet. Dahinter liege der Schatz. Das habe sie von ihrem Großvater gehört, und der habe es von seinem Bater, und dieser sei im Schloß in Diensten gewesen, und zu dessen Beit hätte der damalige Oberamtmann den Schatz heben wollen; als sie aber deshalb in den Keller gingen, habe es einen fürchterlichen Knall und ein solches Ges

tose gegeben, daß sie entsetzt zurückgelausen seien. Das aber mit dem Schatz sei sicher, denn sie habe den Stein selbst ans gesühlt, die Zeichen seien deutlich eingegraben. Jetzt sei der Weinkeller dort, der Stein durch ein Holzgestell verdeckt.

Der Doctor nahm diese Mittheilung mit Rube auf, beschloß aber, ganz für sich Nachforschungen anzustellen. Er faate weder dem Professor, noch seinem Hans ein Wort, lauerte aber auf eine Gelegenheit. Seine Vertraute trug ben Wein, welcher unabänderlich vor dem Platz der Gäfte ftand, zuweilen selbst aus bem Reller und wieder zurück. Um nächsten Morgen folgte er ihr fühnlich, die Frau sprach kein Wort als er hinter ihr in den Verschlag trat, sondern wies scheu in eine Ecke der Wand. Der Doctor ergriff die Lampe, hob ein Dutzend Flaschen von ihrer Stelle und taftete an bem Geftein; es war ein großer behauener Stein mit drei Kreuzen. Er fab die Frau bedeutungsvoll an. - fie bat fpater im engften Vertrauen erzählt, die gläsernen Schilde vor feinen Augen hatten in diesem Augenblick so schrecklich gegen die Lampe geleuchtet, daß ihr ganz angst geworben sei, - er aber ging schweigend berauf, entschlossen, die Entdeckung bei erfter Gelegenheit gegen ben Landwirth zu benuten.

Doch die größte Ueberraschung stand dem Doctor noch bevor, seine stille Arbeit wurde durch den seligen Frater Todias selbst unterstützt, ja durch das Lebensende dieses frommen Märthrers gleichsam geweiht. Die Freunde stiegen nämlich nach Rossau hinab, von dem Landwirth, den ein Geschäft zur Stadt sührte, begleitet. Der Landwirth führte die Freunde zum Bürgermeister und ersuchte diesen, den Herren, als zuverlässigen Männern, vorzulegen was etwa in dem städtischen Bereich von alten Schriften vorhanden sei. Der Bürgermeister, ein ehrlicher Gerber, suhr in seinen Rock und brachte die Gelehrten zunächst vor das alte Alostergebände. Es war nicht viel daran zu sehen, ein neues Dach, innerer Umban, nur die Mauern standen noch, kleine Beamte des Landesherrn wohnten in den Zellen. Ueber

das Rathsarchiv stellte der Bürgermeister die Muthmaßung auf, daß wohl nicht viel darin sein werde, er empfahl die Herren in dieser Angelegenheit dem Stadtschreiber und ging felbft nach bem Schieghause, um fich nach schwerem Regierungsact eine Bartie Solo anzuthun. Der Stadtschreiber neigte sich respect= voll por seinen Collegen von der Feder, ergriff ein rostiges Schlüffelbund und öffnete das fleine Gewölbe des Rathhaufes, wo alte Acten in dicker Staubhülle die Zeit erwarteten, in welcher ihr Stillleben unter bem Stampfer einer Papiermühle enden würde. Die Stadtschreiberei wußte ein wenig unter den alten Bavieren Bescheid, begriff auch vollständig die Wichtigkeit ber Mittheilungen, welche von ihr erwartet wurden, versicherte aber ber Wahrheit gemäß, daß durch zwei Stadtbrande sowie burch Unordnung in früherer Zeit jede alte Nachricht verloren fei. Man kannte auch keinerlei Aufzeichnung in einem Brivat= hause, nur in ber gedruckten Chronif einer Nachbarstadt waren einige Notizen über bas Schicksal Rossaus im breißigjährigen Kriege erhalten. Darnach war der Ort durch einige Jahre ein Trümmerbauf und fast unbewohnt gewesen. Im Uebrigen lebte das Städtchen geschichtslos fort und der Stadtschreiber bethenerte, man wisse hier nichts von der alten Zeit und füm= mere sich gar nicht barum. Bielleicht sei in der Residenz etwas über die Stadt zu erfahren.

Die Freunde schritten unermüdlich von einem klugen Mann zum andern, und frugen wie im Märchen nach dem Bogel mit goldenen Federn. Zwei Erdmännchen hatten nichts gewußt, jett blieb noch das dritte. Sie ließen sich also zu dem kathoslischen Pfarrer führen. Sin kleiner alter Herr empfing sie mit tiesen Bücklingen, der Professor setzte ihm auseinander, daß er über die letzten Schicksale des Klosters Auskunft suche, vor Allem, was aus einem der letzten Mönche, dem ehrwürdigen Bruder Tobias Bachhuber, in seinen Jahren geworden sei.

"Ans so entlegener Zeit werden feine Totenscheine ver= langt," versetzte der Geiftliche, "ich kann den hochverehrten Herren beshalb kenerlei Bescheid versprechen. Dennoch, wenn es Ihnen nur darum zu thun, und Sie nichts der Kirche Nachtheiliges aus alten Schriften eruiren wollen, bin ich gewillt, denselben das älteste der vorhandenen Bücher zu präsentiren." Er ging in eine Kammer und brachte ein langes schmales Buch hervor, dem der Moder des seuchten Raumes die Ränder beschädigt hatte. "Anhier sind einige Notata meiner im Herrn ruhenden Vorgänger, vielleicht daß den verehrten Herren dieses dienen kann. Weiteres bin ich nicht im Stande, weil Aehnliches nicht mehr vorhanden."

Auf dem Vorsethlatt stand ein Verzeichniß geistlicher Würsbenträger des Ortes in lateinischer Sprache. Eine der ersten Notizen war: "Im Jahre des Herrn 1637 im Monat Mai ist der verehrungswürdige Bruder Tobias Bachhuber, der letzte Mönch hiesigen Klosters, an der Seuche der Pestilenz gestorben. Der Herr sei ihm gnädig." Der Prosessor wies dem Freunde schweigend die Stelle, der Doctor schrieb die lateinischen Worte ab, sie gaben dankend das Buch zurück und empfahlen sich.

"Und die Handschrift liegt doch in dem Hause," rief der Prosesson auf der Straße. Der Doctor dachte an die drei Kreuze und lächelte vor sich hin. Er war keineswegs mit den taktischen Maßregeln einverstanden, welche er seinen Freund zur Rettung des Soder aussühren sah. Wenn der Prosessor behauptete, daß ihre einzige Hossung auf dem Antheil beruhe, den sie nach und nach dem Hausherrn beibringen könnten; so hegte der Doctor den Verdacht, daß sein Freund zu dieser langsamen Kriegsührung nicht durch reinen Siser für die Handschrift gesbracht werde.

Der Landwirth aber beobachtete über die Handschrift ein hartnäckiges Schweigen; warf der Doctor einmal eine Anspielung hin, so verzog der Birth spöttisch das Gesicht und lenkte das Gespräch sogleich auf etwas Anderes. Das durfte so nicht bleiben. Der Doctor beschloß jetzt, wo seine Abreise bevorstand, eine Entscheidung zu erzwingen. Als die Männer

am Abend im Garten zusammen saßen, und der Landwirth in heiterer Ruhe auf seine Obstbäume sah, begann der Doctor den Angriff. "Ich gehe nicht von hier, mein Gastfreund, ohne Sie an unsern Contract erinnert zu haben."

"An welchen Contract?" frug der Landwirth wie ein Mann, der sich an nichts erinnert.

"Wegen der Handschrift," fuhr der Doctor entschlossen fort, "die bei Ihnen verborgen liegt."

"So? Sie sagten ja selbst, es sei Alles hohl. Da wird und nichts übrig bleiben, als das Haus vom Dach dis zum Keller nieder zu reißen; ich dächte, damit warteten wir dis zum nächsten Frühjahr, wo Sie wieder zu und kommen sollen. Denn wir müßten in diesem Falle doch in den Scheunen wohenen, und die sind jest voll."

"Das Haus mag vorläufig stehen bleiben," sagte der Doctor, "wenn Sie aber immer noch meinen, daß die Mönche ihr Klostergut wieder heraus geholt haben, so steht dieser Anssicht ein Umstand entgegen. Wir haben in Rossau ermittelt, daß der wackere Bruder, der im April die Sachen hier versteckt hatte, schon im Mai an der Pestilenz gestorben ist. Laut Angabe des Kirchenbuches; hier ist die Stelle."

Der Landwirth sah in die Brieftafel des Doctors, klappte sie wieder zu und sagte: "Dann haben seine Herren Mitbrüder das Eigenthum herausgeholt."

"Das ist kaum möglich," versetzte der Doctor, "denn er war der letzte seines Klosters."

"Dann also haben's andere Stadtleute geholt."

"Aber die Einwohner der Stadt haben sich damals verslaufen, der Ort lag Jahre lang verwüstet, menschenleer, in Trümmern."

"Hm," begann ber Landwirth in guter Lanne, "die Herren Gelehrten sind strenge Mahner und wissen auf ihrem Recht zu bestehen. Sagen Sie also gerade heraus, was wollen Sie von mir? Sie müßten mir doch vor allem eine einzelne Stelle

angeben können, die nicht nur Ihnen verdächtig ist, sondern die auch nach gemeinem Urtheil etwas zu verschließen scheint, und das sind Sie zuverlässig nicht im Stande."

"Ich weiß eine solche Stelle," erwiederte der Doctor dreift, "und ich stelle Ihnen gegenüber die Vermuthung auf, daß der Schat dort liegt."

Der Professor und der Landwirth sahen erstaunt auf ihn. "Folgen Sie mir in den Keller," rief der Doctor.

Ein Licht wurde angezündet, der Doctor führte zu dem Berschlage, in welchem der Wein lag. "Wie kommst du zu der siegessfrohen Zuversicht?" frug ihn der Professor leise auf dem Wege.

"Ich argwöhne, daß du beine Geheinnisse hast," versetzte ber Doctor, "laß mir die meinen." Geschäftig räumte er die Flaschen aus einer Ecke, leuchtete an den Stein und schlug mit einem großen Schlüssel an die Mauer, "die Stelle ist hohl, und der Stein bezeichnet."

"Es ift richtig," sagte ber Landwirth, "bahinter ist ein leerer Raum, und er ist jedenfalls nicht klein. Aber der Stein ist einer von den Grundsteinen des Hauses und nirgend ist sichtbar, daß er einmal aus seiner Lage gerückt wurde."

"Nach so langer Zeit würde man das schwerlich erkennen," warf ihm der Doctor entgegen.

Der Landwirth untersuchte selbst die Mauer. "Eine große Platte liegt darüber, es ist vielleicht möglich, den bezeichneten Stein von der Stelle zu heben." Er überlegte eine Weile und suhr endlich sort: "Ich sehe, ich muß Ihnen einen Preis zahlen. Ich will damit die erste Stunde unserer Bekanntschaft ausgleichen, die mir immer noch auf der Seele liegt. Und da wir drei hier wie Verschwörer im Keller stehen, so wollen wir uns auf das frühere Abkommen verpflichten. Ich will einmal thun, was ich für sehr unnöthig halte. Dafür werden Sie, wenn Sie jemals über die Sache sprechen oder schreiben, auch mir das Zeugniß nicht versagen, daß ich allen billigen Wünschen nachgegeben habe."

"Wir werden sehn, was sich thun läßt," versetzte ber Doctor.

"Wohlan, in einem Steinbruch an meiner Grenze sind fremde Arbeiter beschäftigt, sie sollen versuchen, den Stein ausszulösen und wieder in seine Lage zu bringen. Damit wird, wie ich hoffe, diese Sache für immer abgemacht. — Ise, laß morgen in der Frühe das Holzgestell im Weinkeller ausräumen."

Um nächsten Tag famen die Steinarbeiter, mit ihnen stiegen die drei Herren und Ilfe in den Reller und saben neugierig zu, wie Spithacke und Brecheisen ihre Gewalt an bem vierkantigen Stein versuchten. Er war auf den Fels gesetzt und tüchtige Anstrengung war nöthig, ihn zu lösen. Aber auch die Leute erklärten, daß dabinter eine große Söhlung sei, und arbeiteten mit einem Gifer, der durch den Ruf des gespenstigen Hauses sehr gesteigert wurde. Endlich wich ber Stein, eine bunkle Deffnung bot fich den Augen, die Zuschauer traten näber, die beiben Gelehrten in lebhafter Spannung, auch der Landwirth und seine Tochter voll Erwartung. Der Steinbrecher faßte schnell das Licht und bielt es vor die Deff= nung, ein feiner Dunft zog heraus, erschreckt fuhr ber Mann mit dem Lichte zurück. "Da drin liegt etwas Weißes," rief er zwischen Angst und Hoffnung. Ilse sah auf den Professor, ber mit Mühe die Erregung beherrschte, welche in seinem Antlite arbeitete. Er griff nach dem Licht, da wehrte sie ihm und rief anaftlich: "Nicht Sie." Sie eilte zu ber Deffnung und fuhr mit ber Sand in ben hohlen Raum. Gie faßte Greifbares, man borte ein Raffeln, fie zog schnell die Sand durück, aber auch fie warf, was fie festgehalten, erschreckt auf ben Boben: es war ein Stück Gebein.

"Das ist eine ernste Antwort auf Ihre Frage," rief ber Landwirth, "wir zahlen einen theuren Preis sür den Scherz." Er nahm das Licht und suchte jetzt selbst in der Deffnung, ein Hausen zusammengefallener Knochen lag darin. Die Ansbern standen in unbehaglichem Schweigen herum. Endlich warf der Landwirth einen Schädel in den Keller und rief sich erhebend als ein Mann, der von peinlichem Gefühl befreit wurde: "Es ist das Gebein eines Hundes!"

"Es war ein kleiner Hund," bestätigte ber Steinhauer, und schlug mit dem Eisen an einen Knochen, das morsche Gebein brach in Stücke.

"Ein Hund!" rief der Doctor erfreut, und vergaß für einen Augenblick seine getäuschte Hoffnung. "Das ist lehrreich. Die Grundmauer dieses Hauses muß sehr alt sein."

"Es freut mich, daß Sie auch mit diesem Fund zufrieden sind," versetzte der Landwirth ironisch.

Der Doctor aber ließ sich nicht stören und erzählte, wie im frühen Mittelalter ein abergläubischer Brauch gewesen sei, in die Grundmauer sester Gebäude etwas Lebendes einzuschließen. Die Gewohnheit stamme aus uralter Heidenzeit. Die Fälle seien selten genug, wo man dergleichen in alten Bauten gesunden, und das Gerippe des Thieres sei eine schöne Bestätigung.

"Wenn es Ihre Ansicht bestätigt," sagte ber Landwirth, "meine bestätigt es auch. Gilt, ihr Leute, den Stein wieder fest zu machen."

Jetzt lenchtete und fühlte auch der Steinhauer in die Deffnung und erklärte, daß nichts mehr darin sei. Die Arbeiter rückten den Stein an seine Stelle, der Wein wurde eingeräumt und die Sache war abgethan. Der Doctor aber trug die spöttischen Bemerkungen, welche der Landwirth nicht sparte, mit großer Ruhe, und sagte ihm: "Was wir erreicht haben, ist allerdings nicht viel, aber wir wissen doch jetzt mit Sicherheit, daß die Handschrift nicht an dieser Stelle Ihres Hauses liegt, sondern an einer andern. Ich nehme ein sorzstältiges Verzeichniß aller hohlen Stellen mit, und wir begeben uns unserer Ansprücke an Ihr Haus wegen dieses Fundes durchaus nicht, sondern wir betrachten Sie von jetzt ab als einen Mann, der den Coder zu seinem Privatgebrauch auf

unbestimmte Zeit geliehen hat, und ich versichere Sie, Wunsch und Sorge werden uns unaufhörlich um dieses Haus schweben."

"Lassen Sie den Menschen, die darin wohnen, auch etwas von den guten Bünschen zu Theil werden," sagte lachend der Landwirth, "und vergessen Sie nicht, daß Sie bei Ihrem Suchen nach der Handschrift in Bahrheit auf den Hund gestommen sind. Ich hoffe übrigens, daß diese Entdeckung mein armes Haus von dem üblen Ruse befreien wird, Schäge zu enthalten. Und um diesen Gewinn will ich mir die unnöthige Arbeit recht gern gefallen lassen."

"Das ist der größte Irrthum Ihres Lebens," erwiederte der Doctor überlegen, "gerade das Entgegengesetzte wird stattsfinden. Unsere Entdeckung wird von allen Lenten, welche ein Gemüth sür Schätze haben, so verstanden werden, daß Ihnen nur der Glaube sehlte, und daß Sie nicht die nöthige Feierslichseit anwandten; deshalb ist der Schatz Ihren Augen entrückt, und zur Strafe der Hund beigesetzt worden. Ich weiß besser, wie Ihre Nachbarn dergleichen der Nachwelt überliesern. Harre in Frieden deiner Entdeckung, Tacitus, dein beharrlichster Freund scheidet, denn er, den ich dir zurücklasse, fängt an, der Gleichgültigkeit dieses Hauses unbillige Zugeständnisse zu machen."

Er sah ernsthaft auf den Professor hinüber und rief seinen Begleiter Hans zu einem letzten Besuche im Dorfe, um dort noch von seinen weisen Frauen dankbaren Abschied zu nehmen und ein schönes Volkslied einzuheimsen, dem er auf die Spur gekommen war.

Er blieb lange aus, denn nach dem Liede kam unvermuthet noch eine wundervolle Geschichte zum Vorschein von einem Herrn Dietrich und seinem Pferd, welches Feuer schnaubte.

Als der Professor gegen Abend nach ihm aussah, traf er auf Ise, welche, ihren Strohhut in der Hand, zu einem Gang ins Freie gerüstet war. "Ist Ihnen recht," sagte sie, "so gehen wir Ihrem Freunde entgegen." Sie schritten einen Rain ents lang, zwischen abgeräumten Feldern, auf benen hier und ba wildes Grün aus den Stoppeln herauftrieb.

"Der Herbst naht," bemerkte der Professor, "das ist die erste Mahnung."

"Wir in der Wirthschaft," erwiederte Ise, "sind wie Till Eulenspiegel gutes Muths, so oft wir im Winter durchmachen, was Andern lästig scheint. Wir denken dann auf das nächste Frühjahr, und wir freuen uns der Ruhe. Wenn die Windsbraut dahinfährt und den Schnee mannshoch in die Thäler weht, wir sitzen im Warmen."

"Uns in der Stadt aber vergeht der Winter, fast ohne daß wir ihn merken. Nur die kurzen Tage, die weißen Dächer erinnern daran, unsere Arbeit aber verläuft unabhängig vom Bechsel der Jahreszeiten. Und doch hat mich der Blätterfall seit meiner Kindheit betrübt, und im Frühjahr habe ich immer Lust, die Bücher bei Seite zu wersen und durch das Land zu lausen, wie ein Handwerfsgesell."

Sie standen an einem Garbenhaufen. Isse bog einige Achrenbündel zum Sitz zurecht und sah über die Felder nach den fernen Bergen.

"So ist's mit uns gerade umgekehrt und anders als man benken sollte," begann sie nach einer Weile, "wir sind hier wie die Bögel, die Jahr aus Jahr ein lustig mit den Flügeln schlagen, Sie aber denken und sorgen um andere Zeiten und andere Menschen, die lange vor uns waren; Ihnen ist das Fremde so vertraut, wie uns der Aufgang der Sonne und die Sternbilder. Und wie Ihnen wehmüthig ist, daß der Sommer endet, ebenso wird es mir schmerzlich, wenn ich einmal von vergangener Zeit höre und lese, und am traurigsten machen mich die Geschichtsbücher. So viel Unglück auf Erden, und gerade die Guten nehmen so oft ein Ende mit Leid. Ich werde dann vermessen und frage, warum hat der liebe Gott das so gewollt? Und es ist wohl recht thöricht, wenn ich das sage, ich lese deshalb nicht gern in der Geschichte."

"Diefe Stimmung begreife ich," erwiederte ber Professor. "Denn wo die Menschen ihren Willen durchzusetzen ftreben gegen ihr Volf und gegen ihre Zeit, werden sie am Ende fast immer als die Schwächeren widerlegt; auch was der Stärkste etwa siegreich burchsett, bat keinen ewigen Bestand. Und wie die Menschen und ihre Werke, vergeben auch die Bölker. Aber wir sollen nicht an die Schicksale eines einzelnen Mannes ober Bolfes unfer Berg hängen, sondern wir sollen verstehen, wodurch sie groß wurden und untergingen, und welches der bleibende Gewinn war, welcher dem Menschengeschlecht durch ihr Leben erhalten wurde. Dann wird der Bericht über ihre Schickfale nur wie eine Hülle, hinter welcher wir die Thätig= feit anderer lebendiger Rräfte erkennen. Denn wir erratben. baß in den Menschen, welche zerbrechen, und in den Bölfern, welche zerrinnen, noch ein höheres gebeimes Leben waltet, welches nach ewigen Gesetzen schaffend und zerstörend dauert. Und einige Gesetze bieses böhern Lebens zu erkennen und ben Segen zu empfinden, welchen dies Schaffen und Zerftören in unfer Dasein gebracht bat, bas ift Aufgabe und Stolz bes Geschichtsforschers. Bon diesem Standpunkt verwandelt sich Auflösung und Verderben in neues Leben. Und wer sich gewöhnt, die Vergangenheit so zu betrachten, dem vermehrt sie bie Sicherheit und sie erhebt ihm das Berg."

Ise schüttelte das Haupt und sah vor sich nieder. "Der römische Mann, dessen verlorenes Buch Sie zu uns geführt hat, und von dem heut wieder die Nede war, ist er Ihnen deshalb lieb, weil er die Welt ebenso freudig angesehen hat wie Sie?"

"Nein," versetzte der Prosessor, "gerade das Gegentheil macht uns seine Arbeit beweglich. Sein ernster Geist wurde niemals durch fröhliche Zuversicht gehoben. Das Schicksalseines Bolkes, die Zukunft der Menschen liegt ihm als ein unheimliches Käthsel schwer auf der Seele, in der Vergangensheit erblickt er eine bessere Zeit, freieres Regieren, stärkere

Charaftere, reinere Sitten, er erkennt an seinem Volke und im Staat einen Verfall, der selbst durch gute Regenten nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist ergreisend, wie der besonnene Mann zweiselt, ob dies surchtbare Schicksal von Millionen eine Strase der Gottheit ist, oder die Folge davon, daß kein Gott sich um das Loos der Sterblichen kümmert. Uhnungs-voll und ironisch betrachtet er die Geschicke der Einzelnen, die beste Weisheit ist ihm, das Unvermeidliche schweigend und duldend ertragen. Daß er in eine trostlose Dede starrt, erstennt man auch dann, wenn ihm einmal ein kurzes Lächeln die Lippen bewegt; man meint zu sehen, daß um sein Auge doch die Furcht hängt und der starre Ausdruck, welcher dem Menschen bleibt, den einmal tötliches Granen geschüttelt."

"Das ist traurig," rief Ilse.

"Ja. es ist fürchterlich. Und wir begreifen schwer, wie man bei solcher Trostlosigkeit das Leben ertrug. Die Freude, unter einem Bolfe mit aufsteigender Kraft zu leben, hatte bamals nicht der Heibe, nicht der Chrift. Denn das ift doch bas höchste und unzerftörbare Glück des Menschen, wenn er vertrauend auf das Werdende, mit Hoffnung auf das Zufünftige blicken fann. Und so leben wir. Biel Schwaches, viel Berborbenes und Absterbendes umgibt uns, aber dazwischen wächst eine unendliche Fülle von junger Kraft herauf. Wurzeln und Stamm unseres Bolkslebens sind gefund. Innigfeit in ber Kamilie, Ehrfurcht vor Sitte und Recht, harte, aber tüchtige Arbeit, fräftige Rührigkeit auf jedem Gebiet. In vielen Taufenden das Bewußtsein, daß sie ihre Bolkskraft fteigern, in Millionen, die noch zurückgeblieben find, die Empfindung, daß auch fie zu ringen haben nach unserer Bildung. Das ift uns Modernen Freude und Ehre, das hilft wacker und ftolz machen. Und wir wiffen wohl, die frohe Empfindung dieses Besitzes fann auch uns einmal getrübt werden, benn jeder Nation fommen zeitweise Störungen ihrer Entwickelung, aber bas Gebeiben ift nicht zu ertöten und nicht auf die Dauer guruckzuhalten, solange diese letzten Bürgschaften der Kraft und Gesundheit vorhanden sind. Deshalb ist jetzt auch glücklich, wer den Beruf hat, längst Vergangenes zu durchsuchen, denn er blickt von der gesunden Luft der Höhe hinab in die dunkle Tiefe."

Ilfe fab hingeriffen in das Antlit des Mannes; er aber bog sich über die Garbe, welche zwischen ihm und ihr lehnte, und fuhr begeiftert fort: "Jeder von uns holt aus bem Kreise seiner persönlichen Erfahrungen Urtheil und Stimmung, welche er bei Betrachtung großer Weltverhältnisse verwendet. Blicken Sie um sich ber auf die lachende Sommerlandschaft, dort in ber Ferne auf die thätigen Menschen, und was Ihrem Bergen näber liegt, auf Ihr eigenes Haus und ben Kreis, in bem Sie aufgewachsen sind. So mild bas Licht, so warm bas Herz. verständig, gut und treu ber Sinn der Menschen, die Sie umgeben. Und benken Sie, welchen Werth auch für mich hat, bas zu sehen und an Ihrer Seite zu genießen. Und wenn ich über meinen Büchern recht innig empfinde, wie wacker und tüchtig das Leben meines Volkes ift, welches mich umgibt, so werde ich fortan auch Ihnen zu danken haben." Er streckte feine Sand aus über die Garben, Ilfe faßte fie, bielt fie mit beiden Händen fest und eine warme Thräne fiel barauf. So fab fie mit feuchten Augen zu ihm bin, eine ganze Welt von Seligkeit lag in ihrem Antlit. Allmählich ergoß fich ein helles Roth über ihre Wangen, sie stand auf, noch ein Blick voll bingebender Zärtlichkeit fiel auf ihn, dann schritt sie flüchtig von ihm abwärts, ben Rain entlang.

Der Professor blieb stehen an die Garben gelehnt. Auf der Spitze der Aehre über seinem Haupte zwitscherte fröhlich die Haidelerche, er drückte seine Wange an die Getreidebüschel, welche ihn halb verbargen. So sah er in seliger Vergessenheit dem Mädchen nach, das zu den fernen Arbeitern hinabstieg.

Als er die Augen erhob, stand ihm der Freund zur Seite, er schaute ein Antlitz, in welchem inniges Mitgefühl zuckte, und börte die leise Frage: "Und was soll werden?" "Mann und Weib," sprach der Professor stark, drückte dem Freunde die Hand und schritt über das Feld dem Ruf der Lerche nach, welche auf jeder Garbenspitze anhielt, ihn zu erwarten.

Fritz war allein. Das Wort war gesprochen, ein neues ungeheures Schickfal erhob sich über das Leben des Freundes. Also dies sollte das Ende sein? Thusnelda ftatt des Tacitus? - Ach, die sociale Erfindung der She war sehr ehrwürdig, das empfand Fritz tief, es war fast allen Menschen unvermeidlich, die aufwühlenden Rämpfe durchzumachen, welche eine Ber= änderung der gesammten Lebensordnung zur Folge haben. Aber den Freund konnte er sich gar nicht denken unter den Büchern, mit ben Collegen, und bazu biefe Frau! Schmerglich fühlte er, daß auch sein Verhältniß zu dem Gelehrten dadurch geändert werden mußte. — Aber er dachte nicht lange an sich selbst, mißtrauisch, ängstlich sorgte er um den Waghalfigen. Und nicht weniger um sie, die so gefährlich in die Seele des Andern eingedrungen war. — Und der Treue sah zornig in die Runde auf Stoppeln und Strobhalme, und er ballte eine Fauft gegen ben seligen Bachhuber, gegen das Thal von Rossau, ja auch gegen fie, die lette Urfache ber beillofen Berwirrung, - gegen die Handschrift des Tacitus.

9

## Flse.

Ilse hatte in großer Wirthschaft gleichmäßig dahingelebt, seit dem Tod der Mutter hatte sie, kaum erwachsen, dem Hausshalt des Gutes vorgestanden, angestrengt und pflichtgetreu wie ein Beamter ihres Baters; der Frühling kam und der Herbst, ein Jahr rollte wie das andere über ihr Haupt; der Bater, die Geschwister, das Gut, die Arbeiter und die Armen des

Thales, das war ihr Leben. Mehr als einmal hatte fich beint Bater ein Freier gemeldet, ein berber tüchtiger Landwirth aus ber Umgegend, sie aber hatte sich zufrieden gefühlt in dem Amt bes Hauses, und sie wußte, daß dem Bater lieb war, wenn er sie bei sich behielt. Des Abends, wenn ber thätige Mann auf dem Sopha ausruhte und die Kinder zu Bett geschickt waren, faß fie ftill mit ihrer Stickerei neben ihm ober besprach die kleinen Vorgänge des Tages, die Krankbeit eines Arbeiters, ben Schaben eines Hagelschauers, ben Namen ber neuen Milch= fuh, die angebunden wurde. Es war eine einsame Gegend, viel Wald, meift kleine Güter, keine reiche Geselligkeit, und ber Bater, der sich durch angestrengte Thätigkeit zum wohlhabenden Manne heraufgearbeitet hatte, war fein Freund großer Gefell= schaften, die Tochter auch nicht. Am Sonntage kam wohl ber Berr Baftor zu Tische, Die Beamten des Baters blieben bann über den Raffe und erzählten kleine Geschichten aus der 11mgegend, die Kinder, welche in der Woche durch den Seminaristen gebändigt wurden, lärmten burch Garten und Flur. Und wenn Alfe eine freie Stunde hatte, setzte fie fich in ihr Stubchen mit einem Buche aus ber kleinen Sammlung bes Baters. einem Roman von Balter Scott, einer Erzählung von Sauff. einem Bande von Schiller.

Setzt aber war mit dem fremden Manne eine Füsse von Bildern, Gedanken, Gesühlen in ihrer Seele aufgegangen. Bieles was sie dis dahin gleichmüthig aus der Ferne betrachtet hatte, wurde ihr auf einmal nah vor die Augen gerückt. Wie künstliches Fener, welches unerwartet aufsprühend einzelne Stelslen der dunksen Landschaft mit buntem Schein erleuchtet, gab ihr seine Rede bald hier bald dort einen sessenne Blick auf fremdes Leben. Wenn er sprach und die Worte so reich, gewählt und vornehm aus seinem Innern quollen, dann neigte sie das Haupt anfänglich vorwärts wie im Traum, dis zuletzt ihr Blick an seinen Lippen und Augen sesthing. Denn sie sühlte eine Chriurcht, bei welcher Schrecken war, vor einem Frentag, Werte. VI.

Menschengeiste, der so hoch und sicher über der Erde schwebte. Von vergangenen Zeiten sprach er wie von der Gegenwart, die geheimen Gedanken der Menschen, welche vor Jahrtausenden lebendig gewesen waren, wußte er zu erklären. Uch, sie empfand die Herrlichkeit und Größe menschlicher Wissenschaft als Berbienst und Größe des Einen, der ihr gegenüber saß, und die geistige Arbeit vieler Jahrhunderte erschien ihr wie ein übereirdisches Wesen, das mit menschlichem Munde in ihrem Hause Unerhörtes verkündete.

Aber es war nicht das Wissen allein. Wenn sie wie aus der Tiese den Blick zu ihm erhob, sah sie ein strahlendes Auge, den freundlichen Zug um die beredten Lippen, und sie sühlte sich unwiderstehlich zu dem warmen Leben des Mannes gezogen. Dann saß sie ihm als stille Hörerin gegenüber. Wenn sie aber in ihr Zimmer trat, kniete sie nieder und verbarg das Antlitz in ihren Händen, sie sah ihn dann vor sich und brachte ihm in der Einsamkeit ihre Huldigung dar.

So erwachte sie zum Leben. Es war eine Zeit der reinen Begeisterung, eines selbstlosen Entzückens, das der Mann nicht kennt und das nur dem Weibe wird, einem reinen unwissenden Herzen, dem plötzlich bei gereifter Kraft das Größte des Erdenslebens die empfängliche Seele einnimmt.

Und sie sah, daß ihr Bater in seiner Art unter dem Einfluß desselben Zaubers stand. Am Mittagstisch, der sonst so schweigsam war, floß jetzt die Unterhaltung wie aus lebendigem Born, an den Abenden, wo er sonst müde über der Zeitung gesessen hatte, wurde das Gespräch zuweilen die auf die erste Nachtstunde hinausgezogen, Bieles wurde erörtert, oft wurde gestritten, immer war der Bater, wenn er seinen Nachtsenchter vom Tische nahm, in heiterer Stimmung, mehr als einmal wiederholte er aus und abgehend noch sich selbst einzelne Neden des Gastsreundes. "Er ist in seiner Art ein ganzer Mann," sagte er, "Alles sicher und sest gesügt, man weiß immer wie man mit ihm dran ist."

Einigemal ängstigte sie, was er aussprach. Zwar vermieden die Freunde, was die innige Gläubigkeit der Hörerin verletzen konnte, aber aus den Reden des Prosessors klang zuweilen eine fremdartige Auffassung ehrwürdiger Lehre und der menschlichen Pflichten heraus. Und doch war wieder so edel und gut was er behauptete, daß sie sich dagegen mit ihren Gedanken nicht zu wehren wußte.

Er war oft heftig in seinen Ausdrücken; wo er verurtheilte, that er das mit starken Worten, auch im Gespräch brach er wohl heraus, daß der Doctor und sogar der Bater zurückwichen. Und sie ahnte, daß in seinem Haupte sich die Welt anders darstellte als bei den meisten Menschen, stolzer, edler, entschiedener. Und wenn er von Andern viel verlangte, wie Einem natürlich ist, der mehr mit abgeschlossenen Bildungen als mit dem werdenden Leben versehrt, da wurde ihr wohl bange, wie man vor seinen Augen bestehen könne. Aber derselbe Mann war wieder so bereit alles Gute anzuerkennen, und er freute sich wie ein Kind, wenn er ersuhr, daß sich Jemand brav und stark erwiesen hatte.

Er war ein ernster Mann, und doch war er Liebling der Kinder geworden, fast noch mehr als der Doctor. Sie verstrauten ihm ihre kleinen Geheimnisse, er besuchte sie in der Kinderstube und gab ihnen nach Jugenderinnerungen Anweisung, wie sie einen großen Papierdrachen machen sollten, er malte selbst die Augen und den Schnurrbart und schnitt die Duaste des Schwanzes, und ein froher Tag war's, als der Drache das erste Mal auf dem neuen Stoppelselde aufstieg. Benn der Abend kam, dann saß er, von den Kindern umgeben, wie ein Rebhuhn unter den Küchlein, Franz kletterte auf die Stuhllehne und zauste an seinem Haar, an jedem Knie lehnte eines der Größern; dann wurden Käthsel aufgegeben und Geschichten erzählt, und wenn Ise zuhörte, wie er mit den Kindern kleine Reime nachsprach und lehrte, dann schwoll ihr das Herz vor Freude, daß ein solcher Geist so zutraulich mit

ber Einfalt verkehren konnte, dann spähte sie in sein Antlitz und sah hinter den festen Zügen des Mannes ein Kindergesicht herausleuchten, lachend und glücklich, und sie konnte sich ihn denken, wie er selber ein kleiner Bube gewesen war, der auf dem Schoße seiner Mutter saß. — Glückliche Mutter!

Da kam die Stunde unter den Garben, die gelehrte Unterredung, welche mit Tacitus anfing und mit einem stummen Bekenntniß ber Liebe endigte. Die selige Beiterkeit seines Angesichts, ber bebende Rlang seiner Stimme hatten ben bunnen Schleier zerriffen, ber ihr bas eigene wogende Gefühl barg. Sie wußte jetzt, daß fie ihn liebte, heiß und unendlich, und fie ahnte, daß er empfand, wie fie felbft. Der ihr fo groß gegenüber stand, er hatte sich zu ihr herabgeneigt, sie hatte seinen warmen Athem, den schnellen Druck seiner Sand gefühlt. Als fie dahinging durch das Feld, strömte ihr die Glut in die Wangen, und was fie umgab, Erbe und Himmel, Flur und sonniger Waldessaum, das floß vor ihr in leuchtende Wolfen zusammen. Mit beflügeltem Fuß eilte sie hinab in ben Waldgrund, wo das Baumlaub sie umbüllte. Jest erst fühlte sie sich allein, und ohne es zu wissen, faßte sie einen schlanken Birkenstamm und schüttelte ihn mit voller Kraft, daß ber Baum laut rauschte und seine Blätter auf fie herabstreute. Und sie hob die Hände zu dem goldenen Licht des Himmels und warf sich nieder auf den Moosarund. In beftigen Athemzügen hob sich ihre Bruft und die fräftigen Glieder zuckten von ber inneren Erregung. Wie vom Himmel berab war die Leidenschaft in das junge Weib gesunken und faßte ihr Leib und Seele mit unwiderstehlicher Gewalt.

Lange lag sie so, braune Sommerfalter pielten ihr um das Haar, eine kleine Eidechse fuhr ihr über die Hand, weiße Dolden der Waldblumen und die Zweige der Hasel neigten sich über sie, als wollten die kleinen Kinder der Natur das heiße Leben der Schwester verdecken, welche zu ihnen gekommen war in dem seligsten Schreck ihres Lebens.

Endlich hob sie sich auf die Anie, schlug die Hände zus sammen, sie dankte dem lieben Gott für ihn und bat für ihn.

Gesammelt trat sie in das offene Thal, nicht mehr das ruhige Mädchen von sonst, ihr eigenes Leben und was sie umgab, glänzte in neuen Farben, und ein neues Fühlen fand fie in der Welt. Sie verstand die Sprache des Schwalben= paares, welches um sie freiste und mit zwitscherndem Ton pfeilschnell an ihr vorüberfuhr. Es war die wonnige Freude am Leben, welche den kleinen Leib durch die Luft schnellte, und was die Bögel zu ihr sprachen, war ein schwesterlicher Jubelruf. Sie antwortete auf ben Gruff ber Arbeiter, welche vom Felde beimgingen, und sie sah auf eine der Frauen, welche die Garben angeleat hatte, und wußte genau, wie ihr zu Muthe war. Auch die Frau hatte als Mädchen einen fremden Burschen geliebt. es war eine lange unglückliche Reigung gewesen mit vielen Schmerzen, jetzt aber ging fie getröftet neben ihm nach Hause, und als sie mit ihrer Herrin sprach, sah sie stolz auf ihren Begleiter. Und Ilfe fühlte, wie glücklich die arme ermüdete Frau war. Und als Isse in den Hof trat und die Stimme der Mägde hörte, welche vergebens auf sie gewartet hatten, und das ungeduldige Brummen der Rinder, das wie ein Vorwurf an die fäumige Herrin klang, da schüttelte sie leise das Haupt, als wenn die Mahnung nicht mehr ihr gelte, sondern einer andern.

Als sie wieder aus den Wirthschaftsräumen in das goldene Abendlicht trat, mit beflügeltem Schritt, das Haupt gehoben, sah sie erstaunt den Vater neben seinem Reitpserd stehen, bereit zum Aufsitzen, und vor ihm in ruhigem Gespräch den Doctor und den Mann, welchem entgegenzutreten sie in diesem Augensblicke verlegen scheute. Sie näherte sich zögernd. "Bo säumst du, Alse," rief der Landwirth, "ich muß fort," und, in das bewegte Gesicht der Tochter blickend, setze er hinzu, "es ist nichts Großes. Ein Brief des kranken Obersörsters ruft mich in das Forsthaus, es ist einer von den Hosseuten angesommen, und ich kann mir denken, was sie von mir wolsen. Ich hosse,

zur Nacht zurück zu sein." Und dem Doctor nickte er zu: "Wir sehen und noch vor Ihrer Abreise." Er trabte dahin und Alse dankte im Herzen der neuen Botschaft, die ihr leichter machte, ruhige Worte mit den Freunden zu sprechen. Sie folgte neben ihnen dem Wege, auf dem der Bater dahinritt, und bemühte sich, in gleichgültigem Gespräch die Unruhe zu versbergen. Und sie erzählte von dem Tagdschloß im Walde und von der Einsamkeit, in welcher der greise Obersörster unter den Buchen des Forstes hause. Aber es war doch eine spärliche Rede, sedes der ehrlichen Herzen war mächtig bewegt, der Prosessor und Alse vermieden einander in die Augen zu blicken, auch dem Freunde gelang nicht, durch leichte Scherze die Leidensschaftlichen in das kleine Treiben dieser Welt herab zu ziehen.

Da wies Alse plötzlich mit der Hand auf einen Hohlweg zur Seite, aus welchem mehre schwarze Köpfe auftauchten. "Sehen Sie dort die Indianer der Frau Oberamtmann." In schnellem Schritt zog eine Reihe wilder Gestalten, eine hinter der andern; voran ein fräftiger Mann in braunem Kittel und verschossenem Hut, einen dicken Stab in der Hand; hinter ihm zwei jüngere Männer ein bepacktes kleines Pferd führend, auf dem ein Assen wähner ein bepacktes kleines Pferd führend, auf dem ein Assen; um den Trupp liesen halbnackte Buben und Mädchen, lange schwarze Haare hingen ihnen um die braunen Gesichter und die wilden Augen starrten schon aus der Ferne gierig auf die Spaziergänger.

"Wenn der Herbst kommt, streicht zuweilen das bettelnde Bolk durch unser Land, es sind Gaukler, die zu Kirmes und Bogelschießen ziehen, aber seit einigen Jahren haben sie sich nicht in die Nähe des Guts gewagt."

Der Trupp nahte, aus dem Trott wurde stürmisches Laufen, im Augenblick waren die Freunde von sechs bis acht dunklen Gestalten umringt, welche mit leidenschaftlicher Geberde drängten und laut schreiend die Hände ausstreckten, Männer, Weiber, Kinder im Getümmel durcheinander. Erstaunt sahen

die Freunde in die blitzenden Augen, die heftigen Bewegungen und auf die Kinder, welche mit den Füßen stampften und mit ihren Händen den Leib der Fremden betasteten wie Wahnsinnige.

"Zurück, ihr Wilben," rief Isse, drang durch die Bande und stellte sich vor die Freunde. "Zurück, wer spricht für den Hausen?" wiederholte sie unwillig, und hob gedietend den Arm. Der Lärm verstummte, ein braunes Weib, nicht kleiner als Isse, das glänzende Haar in Flechten gebunden und mit einem bunten Kopftuch umschlungen, trat aus der Schaar und streckte die Hand gegen Isse aus: "Meine Kinder bitten," sagte sie, "sie hungern und dürsten." Es war ein großes Antlitz mit scharfen Zügen, in denen noch die Spuren früherer Schönheit sichtbar waren. Mit vorgebeugtem Kopf stand sie der Inngfran gegenüber und ihre sunkelnden Augen suhren spähend von einem Antlitz auf das andere.

"Geld haben wir nur für die Menschen, welche uns arbeiten," antwortete Ise kalt. "Für den Fremden, der dürstet, ist unser Quell, und dem Hungernden geben wir von unserm Brot, Sie erhalten nichts weiter aus unserm Hause."

Wieder hob sich ein halbes Dutzend Arme und wieder drängte der wilde Hause heran. Die Führerin trieb ihn durch einen Auf in fremder Sprache zurück. "Wir wollen dir arbeiten, Fräulein," sagte sie in geläufiger Phrase mit gebildetem Accent, "die Männer bessern altes Geräth, wir scheuchen dir Maus und Ratte aus den Mauern, hast du ein krankes Pferd, wir heilen es schnell."

Ise bewegte verneinend das Haupt. "Eurer Hilfe bedürfen wir nicht. Sprechen Sie zu mir ohne Gankelei, wie man zu ordentlichen Leuten redet, ich weiß wohl, daß Sie das recht gut können, wenn Sie wollen. Wo ist euer Passirchein?"

"Wir haben keinen," sagte die Frau, "wir kommen weit aus der Fremde." Sie wies nach der aufgehenden Sonne.

"Und wo wollen Sie zur Nacht raften?" frug Ilse.

"Bir wissen es nicht. Die Sonne will untergehen, und meine Leute sind müde und barfuß," versetzte die Fremde.

"Sie dürfen nicht nahe am Hofe und nicht nahe bei den Dorfhäusern lagern. Die Brote erhalten Sie am Hofthor, dorthin schiekt Jemanden, der sie abholt. Und wenn ihr ein Feuer anzündet auf unserer Flur, so hütet euch, den Garben nahe zu kommen, wir werden auf euch Acht geben. Und Niemand schleicht auf das Gut und in das Dorf, den Leuten wahrzusagen, das leiden wir nicht."

"Wir sagen nicht wahr," antwortete die Frau und berührte mit der Hand ein kleines schwarzes Areuz, welches sie am Halse trug. "Die Zukunft kennt hier unten Keiner, auch wir wissen nichts davon."

Isse neigte ehrerbietig das Haupt. "Gut," sagte sie, "wie auch der Sinn ist, welchen Sie hinter Ihren Worten bergen, Sie sollen mich nicht umsonst an die Gemeinschaft gemahnt haben, die zwischen uns ist. Kommen Sie selbst an das Thor, Mutter, und erwarten Sie mich dort. Brauchen Sie etwas für die Kleinen, so will ich zu helsen suchen."

"Wir haben ein krankes Kind, schönes Fräulein, und bem Buben sehlen die Kleider," bat die Landsahrerin, "ich komme, und meine Leute werden thun, wie Sie wollen." Sie gab ein Zeichen und der wilde Zug trabte gehorsam einen Seitenweg entlang, der dem kleinen Dorfe zusührte. Die Freunde sahen der Bande neugierig nach.

"Daß solche Scene in diesem Lande möglich wäre, hätte ich nie geglaubt," rief der Doctor.

"Sie waren früher bei uns eine Landplage," versetzte Ise gleichmüthig. "Sie stammen von Zigeunerart. Ein Lansbesherr in der Nähe hatte ihnen Unterschlupf gegeben, aber sie waren ein unartiges Gesinde. Setzt sind sie selten, der Bater hält streng auf Ordnung, und sie wissen das recht gut. Doch wir müssen zurück in den Hof, denn Borsicht kann bei dem diesbischen Bolk nicht schaden."

Sie eilten nach bem Hofe, Ilse rief ben Inspector, und die Kunde, daß die Landläufer in der Nähe waren, flog wie ein Lauffeuer burch ben Sof. Die Ställe wurden verwahrt, bas Federvieh und die Familien ber fettumwachsenen Schweine ber Obhut von zwei handfesten Mägden übergeben, ber Schäfer und die Knechte erhielten Befehl, Nachtwache zu halten. Ilfe rief die Kinder, sie gab ihnen das Abendbrot und fand schwer, die Aufgeregten zu bändigen. Die Jüngsten wurden der Mamsell unter starkem Brotest und Thränen übergeben zu sicherer Aufbewahrung in ihren Betten. Dann suchte Ilse alte Röckchen und Linnen zusammen, belud eine Magd mit zwei Broten und schickte sich an, zum Hofthor zu geben, wo die Frau fie erwarten follte. Der Doctor hatte fich in seiner Freude über die Fremden aller Sorge um den Freund entschlagen. "Erlauben Sie uns, die Verhandlung mit der Sibville anzuhören," bat er.

Sie fanden die Landstreicherin in der Dämmerung vor dem Thor sitzend, neben ihr ein halbwüchsiges Mädchen mit prachtvollen Augen und langen Zöpfen, aber mangelhaftem Gewande. Das Weib erhob sich und nahm mit vornehmer Haltung die Spende in Empfang, welche ihr Isse reichte.

"Segen über Sie, Fräulein," rief sie, "alles Glück, das Sie sich jetzt wünschen, soll Ihnen zu Theil werden. Und Sie haben ein Angesicht, welches Glück verheißt. Segen über Ihr goldenes Haar und die blauen Augen. Ihnen danke ich," schloß sie sich verneigend. "Wollen die Herren nicht auch meinem Mädchen ein Andenken schenken?" Die wilde Schöne hielt ihre Hand hin. "Die Sonne hat ihr das Gesicht verbrannt, seien Sie freundlich gegen die arme Schwarze," bettelte die Alte, und dabei sah sie lauernd in der Runde umher. Der Professorschüttelte verneinend das Haupt, der Doctor griff nach seiner Börse und legte der Alten ein Geldstück in die Hand. "Das Prophezeien habt ihr aufgegeben?" frug er lachend.

"Es bringt Unglück bem, ber wahrsagt, und bem, ber

fragt," versetzte die Fremde. "Hüte sich der Herr vor allem, was bellt und kratt, denn ihm kommt Unglück von Hunden und Katen." Isse und der Prosessor lachten, die Augen der Landstreicherin suchten unterdeß unruhig in dem Gebüsch.

"Wir können nicht wahrsagen," suhr sie geläusig fort, "wir haben keine Macht über die Zukunft, und wir irren wie ihr andern auch. Aber Manches sehen wir doch, schönes Fräuslein, und ohne daß Sie es verlangen, will ich's Ihnen sagen. Der Herr da neben Ihnen sucht einen Schatz, und er wird ihn sinden, aber er soll sich hüten, daß er ihn nicht verliert; und Sie, stolzes Fräulein, werden einem Manne lieb sein, der eine Krone trägt, und Sie werden die Wahl haben, ob Sie eine Königin werden wollen, die Wahl und die Qual," setzte sie leiser hinzu, und ihre Augen flogen wieder unruhig umher.

"Hinweg mit euch!" rief Isse unwillig, "solch Geschwätz

stimmt schlecht zu euern Worten."

"Wir wissen nichts," murmelte die Fremde demuthig, nach dem Zeichen an ihrem Halse sassen. "Wir haben nur unsere Gedanken. Und unsere Gedanken sind eitel oder wahr, je nachdem ein Stärkerer will. Leben Sie wohl, schönes Fräulein," rief sie mit Nachdruck, und schritt mit ihrer Begleisterin in die Tiefe.

"Wie stolz sie dahingeht," rief der Doctor, "Respect vor dem klugen Weibe, sie wollte nicht wahrsagen, aber sie konnte doch nicht vermeiden, sich durch geheimes Wissen zu empsehlen."

"Sie hat sich längst bei den Feldarbeitern nach uns Allen erkundigt, und sie kennt den Hof," versetzte Ilse lachend.

"Wo nur ihr Lager aufgeschlagen ist?" frug der Doctor neugierig.

"Wahrscheinlich hinter bem Dorfe," versetzte Isse. "Im Thal sehen wir wohl die Feuer. Die Fremden haben nicht gern, wenn man ihrem Lager nahe kommt und zusieht, was sie als Abendkost verzehren." Sie stiegen langsam in das Thal hinab und blieben am User des Baches unsern dem Garten stehen. Rings um sie lag das Dunkel des Abends auf Busch und Wiese, das alte Haus auf dem Steine ragte düster unter dem dämmrigen Grau des Himmels. Bor ihren Füßen murmelte das Wasser und die Blätter der Bäume rührten sich im Nachtwind. Schweisgend bliekten die Drei in die verschwimmenden Formen der Landschaft hinaus, das Seitenthal mit dem Dorf lag unsichtbar in dem tiesen Schatten der Nacht, nicht einmal ein erleuchtetes Fenster war zu sehen. "Sie sind lautlos verschwunden wie die Fledermäuse, welche eben noch durch die Luft flogen," sagte der Doctor. Aber die Andern antworteten nicht, sie dachten nicht mehr an die Landläuser.

Da flang es burch die Abendluft wie leises Wimmern. Ise fuhr zusammen und lauschte. Und noch einmal berfelbe schwache Ton. "Die Kinder!" schrie Ilse entsetzt und stürzte ber Hecke zu, welche ben Obstgarten von ber Wiese trennte. Sie rüttelte anaftvoll an der verschloffenen Pforte, bann brach sie das Geäft der Hecke auseinander und sprang wie eine Löwin hindurch, das Obstgelande hinauf. Die Freunde eilten ihr nach, aber sie erreichten die Schnelle nicht. Vor ihr schimmerte es hell unter ben Bäumen und es regte fich, da fie heranflog. Zwei Männer hoben fich vom Boben, eine Geftalt fuhr ihr entgegen. Ilfe aber schlug ben Urm zurück, der zum Schlag gegen sie ausholte, daß der Mann taumelte, und warf fich über die weinenden Kleinen, welche im Rasen lagen. Hinter Ilse sprang Felix berzu und pactte ben Mann, ber Doctor rang im nächsten Augenblick mit einem andern, der wie ein Mal unter seinen Sänden dahinglitt und in der Dunkelheit verschwand. Der erste Räuber aber hob sein Meffer gegen ben Urm bes Professors, entrang sich ber Sand, welche ihn festhielt, und war im nächsten Augenblick durch die Hecke gebrochen. Man hörte bas Knarren im Geaft, bann war Alles wieder still.

"Sie leben!" rief Alse am Boben knieend mit fliegendem Athem und umschlang die Kleinen, welche jetzt ein klägliches Geschrei ausstießen. Es war Riekchen im bloßen Hemde und Franz, auch halb ausgeschält. Die Kinder waren den Augen der Mamsell und dem Schutz der Schlasstude entschlüpft und in den Garten geschlichen, um die Feuer der Komödianten zu sehen, von denen die Geschwister erzählten. Da waren sie den Genossen der Bande, welche Greisbares suchten, in die Hände gefallen und der Kleider entledigt worden.

Isse nahm die schreienden Kinder auf ihre Arme, vergebens wollten die Freunde ihr die Last abnehmen. Lautlos eilte sie mit den Geretteten nach dem Hause, sie stürzte in das Zimmer und beide seschaltend kniete sie vor dem Sopha über ihnen, und die Freunde hörten ihr unterdrücktes Schluchzen. Aber nur auf wenige Augenblicke verlor sie die Haltung. Sie richtete sich auf und sah über die Dienstleute, welche in ängstlichem Gedränge die Stube füllten. "Den Kindern ist kein Leid geschehen," rief sie, "geht, wo ihr die Wache habt und holt mir einen der Herren." Der Inspector trat aus dem Hausen. "Das war ein Raub auf unserem Grunde," sagte Isse, "und die ihn verübt, soll das Gesetz erreichen. Ich bitte, lassen Sie die Bande in ihrem Lager aussehen."

"In der Schlicht hinter dem Dorf ist ihr Feuer," erwiesderte der Inspector. "man sieht den rothen Rauch vom Oberstock. Aber Fräulem — ich sage es ungern — wäre nicht vorsichtiger, man ließe die Schurken entlaufen? Ein großer Theil unserer Ernte liegt in Garben, sie zünden uns in der Nacht aus Nache die Hansen an oder wagen noch Aergeres, um ihre Leute wieder frei zu machen."

"Nein," rief Isse, "bedeuten Sie nicht, zögern Sie nicht. Ob die Argen uns zu schaden vermögen oder nicht, darüber entscheidet ein böherer Wille, wir than, was unsere Pflicht ist. Der Frevel sorbert Strafe und der Herr dieses Gutes ist zum Wächter des Gesetzes gestellt." "Lassen Sie uns eilen," mahnte der Professor den Beamten, "wir begleiten Sie."

"Nun, mir ist's nach dem Herzen," versetzte der Inspector überlegend, "der Hosverwalter bleibt hier, wir Andern suchen die Bande am Fener."

Er eilte hinaus. Der Doctor faßte einen Knotenstock, ber in einer Zimmerecke lehnte. "Das wird genügen," sagte er lächelnd dem Freunde. "Ich halte mich zu einiger Schonung verpstichtet gegen diese lüderlichen Zigennersöhne, welche ihr Indisch noch nicht ganz vergessen haben." Im Begriff, das Zimmer zu verlassen, hielt er an: "Du aber bleibst zurück, benn du blutest."

Aus dem Aermel des Professors fielen einzelne Bluts= tropfen zur Erde.

Das Antlitz ber Jungfran wurde fahl wie die Thür, bei welcher sie stand, und sie hielt sich zitternd an den Pfosten. "Um unsertwillen," murmelte sie tonlos. Plötzlich eilte sie auf den Prosessor zu und neigte sich auf die Hand herab, sie zu küssen, erschrocken hielt Felix die Leidenschaftliche zurück. "Es ist nicht der Rede werth, Fräulein," rief er, "ich bewege den Arm nach Gefallen." Der Doctor zwang ihn, den Rock auszuziehen und Ilse slog nach Verbandzeug. Fritz aber untersuchte mit der Ruhe eines alten Studenten die wunde Stelle. "Es ist ein kurzer Stich in die Muskeln des Untersarmes," tröstete er sachverständig das Fräusein, "etwas Heftspslafter wird genügen." Der Prosessor such in den Rock und ergriff den Hut: "Vorwärts," sagte er.

"O nein, bleiben Sie bei uns!" flehte Ise ihm nacheilend. Der Professor sah in das angsterfüllte Gesicht, schüttelte ihr herzlich die Hand und verließ mit dem Freunde das Zimmer.

Der eilige Tritt ber Männer verklang. Ise durchschritt allein die Räume des Hauses, Thüren und Fensterläden waren geschlossen, an der Thür nach dem Hose wachte Hans, den Säbel bes Baters in der Hand, vom Oberstock beobachteten die Hausmädchen Hofraum und Garten. Isse trat in die Kinderstube, wo die armen Kleinen von der Mamsell und den Geschwistern umringt in ihren Betten saßen und zwischen den letzten Thränen und dem Schlafe kämpsten. Isse küßte die Müben und drückte sie in die Kissen, dann eilte sie hinaus in den Hof und lauschte ängstlich bald nach der Richtung, in welcher die Bande lagerte, bald nach der andern Seite, wo Hufschlag die Ankunft des Baters verkünden sollte. Alles war still. Die Mägde von oben riesen ihr zu, daß auch das Feuer der Fremden verlöscht sei, und wieder eilte sie auf und ab, horchte erwartungsvoll und richtete die Augen zum Sternenhimmel.

Welch ein Tag! Vor wenig Stunden hoch emporgehoben über die Noth der Erde und jetzt durch feindliche Faust zurückgeriffen in Schrecken und Angft! Sollte bas eine Borbedeutung sein für die Tage der Zukunft? War die goldene Pforte nur geöffnet, um sich mißtönend wieder zu schließen und eine arme Seele zurückzulaffen in verzehrender Sehnsucht? Die Betrügerin batte prophezeit von Einem, der eine Krone tragen würde. Ja, in dem Reich, wo er als ein König herrschte, da war selige Heiterkeit und beglückender Friede. Ach, wenn es erlaubt ift, Irdisches zu vergleichen mit den Freuden des Himmels, solches Wiffen und Denken gab eine Vorahnung ber ewigen Herrlichkeit. Denn so schwebten die Geifter berer, die hienieden gut und weise gewesen waren, lichtumflossen in reiner Klurbeit, und sie sprachen lächelnd und glücklich zu einander von Allem, was auf Erden gewesen war, das Gebeimste wurde ibnen offenbar und das Tiefverhüllte durchsichtig, und sie wußten, daß alle Pein und aller Schmerz ber Erbe ewige Weisheit und Gute war. Und er, ber hier auf Erden oahinschritt, ben heirern Himmel im Bergen, ihn ftach ber wandernbe Strolch in den Arm um ihretwillen, und um ihrer Lieben willen war er wieber ausgezogen in die feindselige Nacht und uneadliche Angst um ihn schnitt burch das Berg. Schinge thn, Allerbarmer," rief sie

"und mich heb aus dem Dunkel, stärke mir die Kraft und verkläre meinen Geist, daß ich würdig werde des Mannes, der dein Antlitz schaut in vergangenen Zeiten und über geschwunsbenen Bölkern."

Endlich hörte sie den schnellen Trad eines Reiters und das Schnauben des ungeduldigen Rosses an dem verschlossenen Thor. "Bater!" rief sie, riß den Riegel zurück, und flog an den Hals des Absteigenden. Bestürzt vernahm der Landwirth ihren schnellen Bericht, er warf die Zügel des Pferdes dem Sohne zu und eilte in die Kinderstube, seine Kleinen zu herzen, die beim Anblick des Baters ihres Unglücks gedachten und weinend neue Wehklage begannen.

Als der Landwirth in den Hof trat, zogen die Gutsleute vor das Haus und der Inspector berichtete: "Niemand war um das Feuer und in der Nähe zu sehen. Am Feuer keine Spur, daß dabei gerastet worden, es war zur Täuschung angezündet, sie haben hier nur stehlen wollen, der größere Theil der Bande ist schon am Abend weiter gezogen. Sie liegen irgendwo in den Wäldern versteckt, und wenn die Sonne aufgeht, sind sie längst über die Grenze. Das Gewürm kenne ich aus alter Zeit."

"Er hat Recht," sagte ber Landwirth zu ben Freunden, "und ich meine, wir haben nichts mehr zu fürchten. Doch wers den zuverlässige Augen diese Nacht geöffnet bleiben. Ihnen aber dankt ein armer Bater," fügte er bewegt hinzu, "der letzte Tag, den Sie bei uns verlebten, Herr Doctor, sollte vom Morgen bis zum Abend abenteuerlich sein. Das ist sonst nicht unsere Art."

"Ich scheide allerdings in Sorge um das, was ich hier zurücklasse," versetzte der Doctor zwischen Ernst und Scherz. "Daß jetzt gar noch verlorene Kinder Asiens um die alten Manern schleichen, ift außer Spaß."

"Des Gesindels sind wir ledig, wie ich hoffe," suhr der Landwirth gegen seine Tochter fort, "aber auf einen andern Besuch magst du dich bei Zeiten gesaßt machen, der Landesherr

wird in einigen Wochen vor diesem Hause absteigen. Ich bin nur deshalb fortgesprengt worden, um Geschwätz über seinen Besuch zu hören, und zu vernehmen, daß noch nicht entschieden sei, wo Serenissimus vor der Jagd das Frühstück einnehmen werde. Diesen Wink kenne ich, es war vor sunfzehn Jahren ebenso. Da hilft nun nichts, zu Rossau im Lindwurm kann er nicht bleiben. Auch diese Störung wird vorübergehen. — Und jetzt uns Allen eine gute Nacht und ein Schlaf in Frieden."

Die beiden Freunde traten nachdenklich in ihr Schlafsimmer. Der Professor stand am Fenster und horchte auf den Tritt der Wächter, die von außen und innen den Hof umzogen, auf das Zirpen der Grillen und auf die gebrochenen Laute, welche aus der schlummernden Flur in das Ohr drangen. Und wieder hörte er ein Geräusch neben sich und sah in das treue Gesicht seines Freundes, der in seiner Aufregung die Hände gefaltet hatte: "Sie ist fromm," rief Fritz klagend.

"Sind wir's nicht auch?" erwiederte der Professor, und richtete sich hoch auf.

"Sie ist bem Leben beines Geistes so fremd wie die heilige Elisabeth."

"Sie hat Verftand," entgegnete ber Professor.

"Sie steht so sicher und abgeschlossen in ihrem Kreise, sie wird in deiner Welt nie heimisch werden."

"Sie ist tüchtig hier, sie wird es überall sein."

"Du verblendest dich," rief Friz händeringend. "Willst du in den Frieden deiner Tage einen Zwiespalt bringen, dessen Ende du nicht absehen kannst? Willst du ihr selbst die ungeheure Umwandlung zumuthen, welche sie aus einer tücktigen Wirthin zur Vertrauten deiner rücksichtslosen Forschung machen soll? Darsst du ihr das sichere Selbstgesühl eines kräftigen Lebens rauben, und in ihre Zukunst den Kamps, die Unsicherheit, den Zweisel hineintragen? Wenn du nicht an dich und deine Ruhe benkst, so hast du doch die Verpslichtung, ihr Wesen zu ehren."

Der Professor legte das beiße Haupt an das Holz bes Fenfters. Endlich fuhr er auf: "Wir aber sollen Diener ber Wahrheit sein und ihre Verkunder. Und wenn wir diese Aflicht gegen tausend Fremde üben, gegen Jeden, der uns boren will. wächst nicht Recht und Pflicht da, wo wir lieben?"

"Täusche dich nicht," antwortete Fritz, "du, der feinfühlende Mann, der jedes Leben in seiner Berechtigung so willig anerfennt, du wärst der Letzte, die Harmonie ihres Wesens zu ftören, wenn du sie nicht für dich begehrtest. Was dich treibt. ift nicht Pflichtgefühl, sondern Leidenschaft."

"Was ich der Fremden nicht zumuthen darf, das ziemt mir an dem Weibe zu thun, das ich für immer mit mir verbinde. Und hat nicht jede Frau, die unserm Leben nahe tritt, ähnliche Wandlung zu erfahren? Wie boch stellst bu bas Wiffen der Frauen in der Stadt, welche in unseren Kreisen beraufkommen?"

"Was sie wissen, ist in der Regel unsicherer, als ihnen und uns gut ift," versette Frit, "aber von klein auf find sie gewöhnt, mit Theilnahme die wissenschaftlichen Interessen ber Männer zu begleiten. Die beften Resultate bes geiftigen Schaffens sind ihnen doch so leicht zugänglich, daß fie überall Unfnüpfungspunkte für ein bergliches Berftändniß finden. Hier aber, wie schön, wie liebenswerth sich unsern Augen dies Leben darstellt, es ist vielleicht gerade darum so anziehend, weil es uns zugleich fo fremdartig gegenübersteht."

"Du übertreibst und wirst unwahr," rief ber Professor. "Gerade in diesen Tagen habe ich tief gefühlt, was wir über ben Büchern leicht vergeffen, wie groß die Rechte find, welche eine edle Leidenschaft in unserm Leben hat. Wer kann fagen, was zwei Menschen einander so lieb macht, daß sie sich nicht scheiden können? Es ift nicht nur die Freude am Dasein bes Andern, nicht das Bedürfniß der Ergänzung des eigenen Wesens, auch nicht Sinn und Phantasie allein, welche bas Fremde uns fo innig verbinden. Ift benn nöthig, daß bie 12

Grebtag, Werfe. VI.

Frau nur das seinere Rohr wird, welches eine Octave höher immer dieselben Noten tönt, welche der Mann spielt? Die Sprache ist arm sür den mächtigen Ausdruck der Frende und Erhebung, welche ich in ihrer Nähe empfinde, und ich kann dir nur sagen, mein Freund, das ist etwas Gutes und Großes, und es fordert in meinem Leben sein Necht. Was aber jetzt aus dir spricht, das ist nur der kalte Zweisler Verstand, der allem Werdenden abhold so lange seine Ansprüche erhebt, dis er durch die vollendete That widerlegt ist."

"Es ift nicht allein der Verstand," versetzte Fritz gekränkt. "Daß du meine Rede so verkennst, habe ich nicht verdient. War es anmaßend, daß ich mit dir über Gesühle gesprochen habe, welche dir jetzt für heilig gelten, so dars ich zu meiner Entschuldigung sagen, daß ich nur die Rechte in Anspruch nahm, welche mir deine Freundschaft bis zu dieser Stunde eingeräumt hat. Ich mußte meine Pflicht gegen dich thun, bevor ich dich hier verlasse. Kann ich dich nicht überzeugen, so suche diese Unterredung zu vergessen, ich werde dies Thema nie wieder berühren."

Er ließ den Professor am Fenster stehn und wandte sich zu seinem Lager. Diesmal zog er die Stieseln leise aus und legte sich auf sein Bett, den Kopf zu der Wand gekehrt. Nach einer Weile fühlte er seine Hand ergriffen, der Professor saß an seinem Lager und hielt die Hand des Freundes sest, ohne ein Wort zu sprechen. Endlich entzog sie ihm Fritz mit herzelichem Druck und wandte sich wieder zur Wand.

Im ersten Morgengrau stand er auf, trat leise an das Lager des schlummernden Gelehrten und ging still zur Thür hinaus. Im Wohnzimmer erwartete ihn der Hausherr, der Wagen suhr vor, ein kurzer, freundlicher Abschied und Fritzschuhr davon und ließ seinen Freund allein unter den Grillen des Feldes und unter den Aehren, deren schwere Häupter sich im Morgenwind hoben und senkten, gleich den Wellen des Meeres, in diesem Jahr wie vor tausend und abertausend Jahren.

Der Doctor fab jurud auf ben Stein, ber bas alte Haus trug, auf die Terraffe barunter mit dem Friedhofe und ber Holzkirche, und auf den Laubwald, welcher den fuß der Anböhe umzog. Und alle Vergangenheit und Gegenwart ber gefährlichen Stätte waren ihm deutlich. Das uralte Wesen aus der Sachsenzeit hatte sich an diesem Orte nur wenig geändert. Und er fah den Felsen und die schöne Ilse von Bielstein, wie sie vor Menschengebenken gewesen waren. Damals war ber Stein einem Beibengotte heilig, schon bamals hatte ein Thurm darauf gestanden, und die Ilse batte darin gewohnt, mit ihren gescheitelten blonden Haaren, im weißen Linnengewand, einen Pelz von Otterfell barüber. Damals war fie Priefterin und Prophetin gewesen für einen Stamm wilben Sachsenvolks. Wo jett die Kirche stand, war die Opferstätte gewesen, und das Blut der gefangenen Feinde war von dort beruntergerieselt in das Thal.

Wieder später hatte ein christlicher Sachsenhäuptling dort sein Balkenhaus gebaut, und wieder hatte dieselbe Ilse darin gesessen zwischen den hölzernen Pfosten, auf dem erhöhten Raum der Frauen, und sie hatte die Spindel gedreht oder den Männern schwarzen Meth in die Schale gegossen.

Jahrhunderte später war das gemauerte Haus mit steinumfaßten Fenstern und einem Wartthurm auf dem Felsen errichtet worden als Nest eines räuberischen Junkers, und die Isse von Bielstein hatte wieder darin gehaust in einer sammtnen Schaube, die der Vater auf des Königs Heerstraße den Kausherren geraubt hatte, und wenn das Haus von einem Feinde berannt wurde, stand die Isse unter den Männern auf der Mauer, und spannte die große Armbrust wie ein Reitersknecht.

Und viele hundert Jahre später hatte fie in dem Jagdschloß eines Fürsten gesessen, bei ihrem Bater, einem alten Kriegsmann aus der Schwedenzeit. Damals war sie spießbürgerlich und fromm geworden, sie kochte Beeren zu Muß und

ging hinunter zum Pfarrer in das Conventikel, sie wollte keine Blumen tragen und schlug mit dem Finger in der Bibel nach, welchen Mann ihr der Himmel bescheren würde.

Jest aber stand dasselbe Sachsenkind seinem Freunde gegenüber, hoch und kräftig an Leib und Seele, aber immer noch
ein Kind des Mittelalters, gefaßt und still, mit gleichmäßigem Ausdruck des schönen Angesichts, der nur wechselte, wenn einmal plötsliche Leidenschaft durch das Herz suhr; ein Gemüth
wie im Halbschlaf, ein so einsaches Gesüge des Geistes, daß
man zuweilen nicht wußte, war sie sehr klug oder einfältig.
An ihrem Wesen hing etwas von allem, was die Issen seit
zwei Jahrtausenden gewesen: ein Stück Alraune, Methspenderin, Reiterstochter, Pietistin. Es war die altdeutsche Art
und die altdeutsche Schönheit, aber daß sie jetzt mit einemmal
auch noch das Weib eines Professors werden sollte, das dünkte
dem bekümmerten Doctor zu sehr gegen alse Gesetze ruhiger
geschichtlicher Entwicklung.

## 10.

## Die Merbung.

Wenige Stunden, nachdem der Freund das Gut verlassen, trat der Prosessor in das Arbeitszimmer des Landwirths. "Die Landläuser sind verschwunden und mit ihnen Ihr Freund. Es thut uns Allen leid, daß der Herr Doctor nicht länger bleiben konnte," ries ihm der Landwirth von seiner Arbeit zu.

"Bei Ihnen liegt die Entscheidung, ob auch ich noch länger weilen darf," entgegnete der Professor in so tiesem Ernst, daß der Landwirth aufstand und seinen Gast fragend anblickte. "Ich komme, von Ihnen ein großes Vertrauen zu erbitten," suhr der Prosessor fort, "und ich muß von hier scheiden, wenn Sie mir dasselbe versagen."

"Sprechen Sie, Herr Professor," entgegnete der Landwirth. Es ift für uns beide nicht mehr möglich, in dem undesfangenen Verhältniß als Wirth und Gast fortzuleben. Ich suche die Neigung Ihrer Tochter Elise für mich zu gewinnen."

Der Landwirth fuhr zurück, die Hand des starken Mannes klammerte sich an die Tischplatte.

"Ich weiß, was ich von Ihnen fordere," rief der Gelehrte mit ausbrechender Leidenschaft. "Das Höchste nehme ich in Anspruch, was Sie geben können; ich weiß, daß ich Ihr Leben dadurch ärmer mache, denn ich will von Ihnen abwenden, was Ihnen Freude, Hilse, Stolz gewesen ist."

"Und doch," murmelte der Landwirth finfter, "Sie ersparen

bem Bater, bas zu fagen."

"Ich fürchte, daß Sie mich in diesem Angenblicke für einen Einbrecher in den Frieden Ihres Hauses halten," suhr der Gelehrte fort. "Aber wenn Ihnen auch schwer wird, gütig gegen mich zu sein, Sie sollen Alles wissen. Ich sah sie zuerst in der Kirche, und ihr inniges, gottbegeistertes Wesen ergriff mich mächtig. Ich lebte um sie im Hause und sühlte jede Stunde mehr, wie schön und liebenswerth sie ist. Unwiderstehlich wurde die Gewalt, welche sie auf mich ausübt. Die Leidenschaft, in welcher ich lebe, ist so groß geworden, daß mir der Gedanke Entsetzen bereitet, sie könnte mir doch fern bleiben. Für Leib und Seele sehne ich mich, sie zu meinem Weibe zu machen."

So sprach der Gelehrte, offenherzig wie ein Rind.

"Und wie weit sind Sie mit meiner Tochter?" frug der Landwirth.

"Ich habe zwei Mal in ausbrechendem Gefühl ihre Hand berührt," rief der Professor.

"Saben Sie über Ihre Liebe mit ihr gesprochen?"

"Dann stände ich nicht so vor Ihnen," entgegnete der Professor. "Ich bin, Ihnen gänzlich unbekannt, durch einen besonderen Zufall zu Ihnen gekommen. Und ich bin nicht in

ber glücklichen Lage eines Freiwerbers, der sich auf längere Bekanntschaft berufen kann. Sie haben mir ungewöhnliche Gastfreundschaft erwiesen, und ich bin verpflichtet, Ihr Verstrauen nicht zu täuschen; ich will nicht hinter Ihrem Rücken ein Herz für mich gewinnen, das mit Ihrem Leben so eng verbunden ist."

Der Landwirth neigte beistimmend das Haupt. "Und haben Sie die Zuversicht, ihre Liebe für sich zu gewinnen?"

"Ich bin kein Knabe und sehe wohl, daß sie mir herzlich zugethan ist. Ueber die Tiefe und Dauer eines jungfräulichen Gefühls haben wir beibe kein Urtheil. In einzelnen Stunden habe ich die beseligende Ueberzeugung gehabt, daß die warme Neigung des Weibes mir geworden ist, aber gerade die undesfangene Unschuld ihres Empfindens macht mich wieder unsicher. Und wenn ich Ihnen das Schwerste gestehen soll, was mir zu sagen bleibt, ich darf nicht leugnen, daß für sie noch eine Rücksehr zu ruhiger Empfindung möglich ist."

Der Landwirth sah auf den Mann, der sich mühte, unbefangen zu urtheilen, und doch am ganzen Körper bebte. "Ich habe die Pflicht, auf einen Herzenswunsch meines Kindes Kücfsicht zu nehmen, wenn er so mächtig wird, daß er sie aus ihrer Heimat fortzieht zu einem andern Manne. Immer vorausgesetzt, daß ich selbst nicht die Ueberzeugung habe, es werde ihr Unglück sein. Ihr Verhältniß zu meiner Tochter ist bei der kurzen Bekanntschaft und nach dem, was Sie mir darüber sagen, schwerlich so, daß mir nur die Wahl bleibt, entweder einzuwilligen, oder mein Kind elend zu machen. Und Ihr Geständniß gibt mir auch die Möglichkeit, zu verhüten, was mir vielleicht in vieler Kücksicht unwilltommen ist. In Sie sie sind mir in diesem Angenblick ein Fremder, und als ich Ihnen anbot, bei mir zu bleiben, habe ich gethan, was für mich und die Meinen schwere Folgen haben mag."

Als der Landwirth in der Erregung des Augenblicks so sprach, fiel sein Blick auf den Arm, der gestern geblutet hatte,

und wieder auf die mannhaften Züge des bleichen Antliges vor ihm, er unterbrach seine Rede und legte bie Sand auf die Schultern bes Andern. "Nein," rief er, "das ift nicht meines Herzens Meinung, und nicht fo barf ich Ihnen antworten." Er schritt burch bas Zimmer, bemüht sich zu fassen. "Aber bören auch Sie ein vertrauendes Wort, und gurnen Sie mir darum nicht," fuhr er ruhiger fort. "Wohl weiß ich, daß ich meine Tochter nicht für mich erzogen habe, und daß ich mich einmal gewöhnen muß, fie zu entbehren. Aber unfere Befanntschaft ift zu furz, als daß ich ein Urtheil hätte, ob mein Rind an Ihrer Seite Frieden ober Unfrieden zu erwarten hat. Wenn ich Ihnen sage, daß Sie mir sehr werth und angenehm geworden sind, so hat das doch in dieser Stunde keine Bedeutung. Wären Sie ein Landwirth wie ich, so würde ich Ihre Mitthei= lung mit leichterem Herzen anhören, benn ich hätte in ber Zeit Ihres Hierseins wohl über Ihre Tüchtigkeit eine feste Ansicht gewonnen. Daß unser Beruf so verschieden ist, macht nicht nur mir schwer, über Sie zu urtheilen, es mag auch gefährlich werben für die Zukunft meines Kindes. Wenn ber Bater wünscht, daß die Tochter sich mit einem Manne verheiratet, ber in ähnlichem Geschäfte arbeitet, so hat das in jedem Lebens= freise seinen guten Grund, für den Landwirth von meinem Schlage noch einen befonderen. Denn die Tüchtigkeit unferer Kinder liegt zum Theil darin, daß fie als Gehilfen ber Eltern beranwachsen. Was Ilse in meinem Hause gelernt hat, gibt mir die Sicherheit, daß sie als Frau eines Landwirths ihren Plats vollkommen ausfüllen wird, ja, sie vermöchte wohl Schwächen ihres Mannes zu ergänzen. Und das wird ihr ein gesundes Leben sichern, selbst wenn ihr Mann Manches zu wünschen übrig ließe. Als Frau eines Gelehrten hat sie wenig Nutsen von dem, was sie weiß, und sie wird als ein Unglück empfinden, daß sie vieles Andere nicht gelernt hat."

"Daß sie entbehren wird, muß ich einräumen, auf Alles, was ihr nach Ihren Worten fehlt, gebe ich wenig," rief der

Gelehrte. "Ich bitte Sie, darin mir und der Zukunft zu vertrauen."

"Dann also antworte ich Ihnen, Herr Professor, ebenso offen, wie Sie zu mir gesprochen haben, ich darf Ihre Forderung nicht kurz abweisen, denn ich will dem, was vielleicht Sehnsucht und Glück meiner Tochter ist, nicht feindlich in den Weg treten; und doch, ich kann bei der unvollskändigen Einsicht, die ich über Ihre Verhältnisse habe, nicht darauf eingehen. Und ich bin in diesem Augenblicke in der schmerzlichen Lage, daß ich nicht weiß, wie ich überhaupt diese Sicherheit gewinnen kann."

"Wohl fühle ich, wie ungenügend und zufällig die Urtheile sind, welche Sie von Fremden über mich einsammeln können; es wird dennoch geschehen müssen," antwortete mit Haltung der Gelehrte.

Der Landwirth bejahte schweigend, und der Prosessor fuhr fort:

"Zunächst bitte ich um Erlaubniß, Ihnen über meine äußeren Berhältnisse Mittheilung zu machen." Er nannte seine Einnahmen, gab getreulich an, woher sie flossen, und legte ein Berzeichniß berselben auf den Arbeitstisch. "Für diese Angaben wird mein Rechtsstreund, ein geachteter Anwalt der Universitätsstadt, Ihnen jede Bestätigung geben, welche Sie wünschen. Ueber meine Brauchbarkeit als Lehrer und meine Stellung an der Universität muß ich Sie allerdings auf das Urtheil meiner Collegen verweisen und auf die Ansicht, die sich etwa in der Stadt darüber gebildet hat."

Der Landwirth bliefte in das Verzeichniß. "Selbst die Bedeutung dieser Summen für Ihre Verhältnisse ist mir nicht ganz deutlich, für weitere Kunde habe ich in Ihrer Heimat kaum eine Anknüpfung. Aber, Herr Prosessor, ich werde ohne Zögern mir selbst die Gewißheit zu verschaffen suchen, welche ich erhalten kann. Ich werde morgen nach Ihrer Stadt abreisen."

"O wie danke ich Ihnen," rief der Professor und faßte die Hand des Landwirths.

"Noch nicht," antwortete dieser und zog seine Hand zurück.

"Ich werde natürlich, falls Sie das wünschen, Sie besgleiten," suhr der Professor sort.

"Das wünsche ich nicht," versetzte der Landwirth. "Schreiben Sie sogleich die Briefe, welche mich einigen Ihrer Bekannten empfehlen, im Uebrigen muß ich mich auf meine Fragen und allerdings auf den Zufall verlassen. Aber, Herr Professor, diese Reise wird mir nur Ihre Angaben bestätigen, die ich ohnedies für wahr halte, und vielleicht Urtheile Anderer über Sie, welche zu dem stimmen, was ich selbst von Ihnen halte. Setzen wir den Fall, daß diese Auskunst mich befriedigt, was soll die Volge sein?"

"Daß Sie mir gestatten, noch länger in Ihrem Hause zu verweilen," rief der Professor, "daß Sie vertrauend meine Unnäherung an Ihre Tochter dulden, und daß Sie mir Ihre Einwilligung zur She geben, sobald ich der Neigung Ihrer Tochter sicher bin."

"Solche Vorbereitung zu einer Brautwerbung ist ungewöhnlich," sagte der Landwirth mit trübem Lächeln, "doch sie ist einem Landwirth nicht unwillsommen. Wir sind gewohnt, die Früchte langsam reisen zu sehen. Also, Herr Prosessor, auch nach meiner Reise behalten wir alle Drei Freiheit der Wahl und des letzten Entschlusses. — Und diese Unterredung, soll sie unser Geheimniß bleiben?"

"Ich beschwöre Sie darum," flehte der Gelehrte. Wieder flog ein leichtes Lächeln über das ernste Antlitz des Wirthes.

"Damit meine schnelle Abreise weniger auffalle, bleiben Sie unterdeß hier. Bermeiden Sie vor meiner Rücksehr, sich meiner Tochter zu nähern. Sie sehen, ich erweise Ihnen ein großes Vertrauen."

So hatte ber Professor seinen Gastfreund gezwungen, der Vertraute seiner Liebe zu werden. Es war ein schöner Verstrag zwischen Leidenschaft und Gewissen, den der Gelehrte

burchgesett hatte, und boch war in seiner Disposition ein Irrthum, und die Abhandlung, an welcher er mit beigem Haupt und pochendem Herzen arbeitete, gerieth ein wenig anders, als er sich und dem Bater vorgestellt. Denn zwischen den drei Menschen, welche jett die bochfinnig eingeleitete Brautwerbung burchmachen sollten, war plötzlich die Unbefangenheit verschwun-Als Ise am Morgen der verhängnisvollen Unterredung ftrahlend von Glück zu den Männern trat, fand sie den Himmel des Gutes lichtlos, mit finfteren Wolfen umzogen. Der Brofessor war unruhig und dufter, er arbeitete fast ben ganzen Tag auf seiner Stube, und als die Kleinen ihn am Abend baten, eine Geschichte zu erzählen, ba lehnte er's ab. faßte ben Ropf ber kleinen Schwester mit beiden Sanden füßte ihre Stirn und legte sein eigenes Haupt barauf, als wollte er sich auf das Kind stüten. Gezwungen und fparlich waren die Worte, die er an Isse richtete, und doch haftete unablässig sein Blick an ihr, aber fragend und unsicher. Und Ilse überraschte auch ben Bater, wie dieser sie gespannt und schmerzlich ansah. Auch zwischen den Bater und sie war ein Geheimniß getreten, bas in feinem Innern arbeitete. Ja foaar zwischen ben beiden Männern war es nicht wie sonst. Der Vater sprach wohl einmal leise zu dem Freunde, aber beiden sab sie einen Zwang an, wenn sie über Gleichaultiges rebeten.

Am nächsten Worgen gar die geheimnisvolle Reise des Baters, die er ihr durch karge Worte über ein unwichtiges Geschäft anzeigte! War seit jenem wüsten Abend Alles um sie verwandelt? Das Herz des Weibes zog sich ängstlich zusammen. Die Unsicherheit kam ihr, die Furcht vor etwas Feindseligem, das gegen sie heranfuhr. Schmerzvoll hielt sie sich zurück, in ihrem Zimmer kämpste sie mit schweren Gedanken, und sie vermied, mit dem Manne ihrer Liebe allein zu sein.

Natürlich wurde dem Professor die Beränderung an der Geliebten auf der Stelle deutlich, und fie qualte den tiefsinnigen

Mann. Wollte sie ihn fernhalten, um den Vater nicht zu verlassen, war nur frohes Erstaunen gewesen, was er für herzliche Neigung hielt? Diese Sorge machte seine Haltung gezwungen und ungleichmäßig und der Wechsel seiner Stimmung wirkte wieder auf Iss zurück.

Fröhlich hatte sich der Blüthenkelch ihrer Seele dem aufsteigenden Lichte geöffnet, da war ein Tropfen Morgenthau hineingefallen, und die zarten Blätter schlossen sich noch einmal unter der fremden Last.

Ile war bei Krankbeiten und Verletzungen die weise Frau bes Gutes. Bon ihrer Mutter hatte fie bies Chrenamt übernommen und ihr Ruhm in der Umgegend war nicht gering; auch war es nicht unnöthige Befliffenheit, benn Roffau befaß nicht einmal einen ordentlichen Seilfünftler. Ile aber verftand ihre einfachen Hausmittel vortrefflich anzuwenden, sogar ber Bater und die Berren der Wirthschaft unterwarfen fich gehor= sam ihrer Bflege. Und sie war in den Beruf einer barm= berzigen Schwester so eingelebt, daß ihr jungfräuliches Zart= gefühl gar nichts barin fand, am Krankenbett eines Gutsgenoffen zu sitzen, und daß sie ohne Ziererei in die Wunde blickte, welche ber Hufschlag eines Pferdes ober ber Schnitt einer Sense verursacht hatte. Und jetzt ftand er mit einer Wunde neben ihr, er hielt ben Arm nicht einmal in der Binde, und fie forgte unaufhörlich, daß ber Schaben ärger werben fonne. Wie gern hatte fie bie Stelle geseben, ach wie gern fie felbst verbunden, und sie bat ihn am Morgen beim Früh= ftück auf ben Arm beutend: "Wollen Sie nicht uns zu Liebe etwas dafür thun?"

Der Professor zog befangen den Arm zurück und erwieberte: "Es hat gar nichts zu bedeuten." Sie schwieg verletzt. Als er aber auf sein Zimmer ging, wurde ihr die Sorge übermächtig, und sie sandte die Tagelöhnersrau, welche in solchen Künsten ihre bewährte Gehilfin war, mit einem Auftrage in das Gastzimmer, und schärste ihr ein, gewaltthätig aufzutreten,

jeden Widerspruch des Herrn zu bewältigen, den Arm zu betrachten und ihr zu berichten. Als nun die ehrliche Frau fagte, daß ihr Fräulein fie sende und daß fie darauf besteben müffe, den Stich zu sehen, da entschloß sich zwar der Professor zögernd, die Stelle zu zeigen, aber als die Botin einen bedentlichen Bericht heraustrug, und Isse, die unruhig vor der Thür auf und ab ging, durch die Bermittlerin wieder kalte Umschläge befahl, da wollte der Professor diese nicht anwenden. Er hatte wohl Urfache bazu, benn wie schmerzlich er ben Zwang fühlte, ber ihm im Verkehr mit Isse aufgelegt war, so bünkte ihm doch unerträglich, ihren Anblick gang zu missen und in seiner Stube allein bei bem Waffernapf zu fitzen. Daß er aber ben guten Rath verwarf, schmerzte Ilse noch mehr, denn sie fürchtete die Folgen und es that ihr wieder weh, daß er auf ihre Wünsche nichts gab. Als sie vollends erfuhr, daß er heimlich zum Chirurgus nach Roffau geschickt hatte, ba kamen bem Mädchen die Thränen in die Augen über das, was sie für Nichtachtung hielt. Denn sie kannte die verkehrten Mittel des Trunkenbolds, und sie wußte jett genau, daß es ein Unglück geben würde. Sie fampfte mit sich bis zum Abend, endlich besiegte die Sorge um den Geliebten alle Bedenken, und als er neben den Kindern in der Laube saß, trat sie vor ihn und bat in ihrer Herzensangst leise mit niedergeschlagenen Augen: "Der fremde Mann macht Ihnen die Schmerzen größer, bitte, laffen Sie mich die Wunde sehen." Und der Professor, er= schrocken über diese Aussicht, welche seine ganze, mühsam er= fämpfte Selbstbeherrschung zu vernichten drohte, erwiederte, wie Ilse hörte, mit rauber Stimme, - er war aber in Wahrheit nur burch innere Bewegung ein wenig heiser -: "Ich banke, das kann ich gar nicht annehmen." Da ergriff Ise die beiden jüngsten Geschwifter, welche in ben Händen der Zigeuner gewesen waren, stellte sie vor ihn hin und rief heftig: "Bittet ihr, wenn er auf mich nicht bort." Dem Professor war dieser kleine Auftritt so beweglich, und Alse sab in ihrer Aufregung so un=

widerstehlich schön aus, daß ihn die Rührung übermannte und daß er, um gegen den Bater ehrlich zu bleiben, aufstand und schnell aus dem Garten ging.

Isse preßte die Hände frampshaft zusammen und sah starr vor sich hin. Alles war ein Traum gewesen, Täuschung war's und thörichte Einbildung, daß sie in seliger Stunde gehofft hatte, er liebe sie. Sie hatte ihm ihr Herz offenbart, und ihr heißes Gesühl war sür ihn nichts als dreiste Zudringlichkeit einer Fremden. Sie war ihm ein ungeschicktes Weib vom Lande, dem das städtische Zartgefühl sehlte, und die sich thöricht etwas in den Kopf gesett, weil er einige Male gütig zu ihr gesprochen. Sie stürzte in ihr Zimmer, dort sant sie vor ihrem Lager nieder und ein frampshaftes Schluchzen erschütterte ihre Glieder.

Sie war den ganzen Abend nicht mehr sichtbar, am nächsten Tag trat sie dem Geliebten stolz und kalt gegenüber, sie sprach nur das Nöthigste und rang in der Stille mit Thränen und unendlichem Jammer.

Mles war hochsinnig für eine seine und zarte Brautwerbung zurechtgelegt, aber wenn zwei Menschen einander lieb haben, sollen sie das einer dem andern auch frisch und einfältig sagen, ohne Disposition und, beim Styr, auch ohne Zartgefühl.

Der Landwirth war abgereift. Sin Geldgeschäft, das er auf dem Wege erledigen konnte, gab den Borwand. Schon den Tag darauf siel seine gewaltige Gestalt und das sorgensvolle Antlitz in den Straßen der Universitätsstadt auf. Gabriel war sehr verwundert, als ein riesiger Mann, höher als sein alter Freund, der Wachtmeister bei den Kürassieren, an der Thürschellte und einen Brief des Herrn überbrachte, worin Gabriel ausgesordert wurde, sich und das Quartier dem Herrn zur Bersfügung zu stellen. Der fremde Mann schritt durch die Zimmer, saß am Arbeitstisch des Professors nieder und begann mit Gabriel ein Gespräch in Kreuzsfragen, aus denen der Diener nicht klug werden konnte. Auch Herrn Hummel begrüßte der

Fremde, dann ließ er sich nach der Universität führen, bielt auf ber Strafe Studenten an und frug fie aus, verhandelte mit dem Rechtsanwalt, besuchte einen Raufmann, mit welchem er zuweilen Getreidegeschäfte machte, ließ sich von Gabriel zum Schneider des Professors führen, dort einen Rock zu bestellen, und Gabriel mußte lange vor ber Thur fteben, bis ber geschwätzige Schneider ben Fremden entließ. Auch zu Herrn Sahn ging er, einen Strobbut zu faufen, und am Abend fah man feine große Geftalt, welche ben dinesischen Tempel unbillig beengte, neben Herrn Hahn bei einer Flasche Wein sitzen. Es war ein armer Bater, ber sich bei gleichgültigen Leuten ängstlich erkunbigte, ob er sein geliebtes Kind in die Arme eines Fremden legen müffe. Ach, was er erfuhr, war alles noch weit günftiger, als er erwartet batte. Auch ihm wurde beutlich, was die Frau Oberamtmann Rollmaus längst wußte, daß es nach ber Meinung Anderer kein gewöhnlicher Mann war, den er bei sich aufgenommen hatte.

Als der Heimkehrende am Abende des nächsten Tages zwischen den letzten Häusern von Rossau dabinfuhr, sah er eine Gestalt eilig auf sich zukommen. Es war ber Professor, ben die ungeduldige Erwartung auf den Weg getrieben hatte, und ber jett mit verstörtem Gesicht an ben Wagen eilte. Der Landwirth sprang von seinem Site und sagte bem Professor leise: "Bleiben Sie bei uns, ber Simmel gebe zu allem Weiteren seinen Segen." Und als bie beiben Männer neben einander den Fußpfad binaufstiegen, fuhr der Gutsherr mit einem Anflug von guter Laune fort: "Sie haben mich ge= zwungen, um Ihre Wohnung zu spioniren, lieber Herr Profeffor. Ich habe erfahren, daß Sie still weg leben. Sie bezahlen Ihre Rechnungen punktlich, Ihr Diener spricht mit Chrerbietung von Ihnen, die Nachbarn benken gut über Sie, in der Stadt sind Sie ein angesehener Mann, alles was Sie sonst über sich gesagt haben, ift bestätigt. Ihr Quartier ift febr ftattlich, die Rüche zu klein, die Borrathskammer enger

als bei uns ein Schrank. Durch die Fenster ist wenigstens Aussicht ins Grüne."

Sonst wurde kein Wort über den Zweck der Reise gesprochen, aber hoffnungsvoll vernahm der Professor, was der Landwirth von anderen Beobachtungen erzählte, wie reichlich die Bürger lebten, wie glänzend die Läden ausgestattet waren, dann von den hohen Häusern des Marktes, dem Gedränge auf den Straßen und von den Tauben, welche nach altem Herkommen vom Rath gehalten werden und dreist wie Stadtsbeamte zwischen Wagen und Menschen umherlaufen.

Es war früher Morgen auf dem Gute, wieder sandte die Sonne ihre ersten Strahlen heiß auf die Erde. Nach einer schlummerlosen Nacht eilte Isse durch den Garten zu dem kleinen Badehause, das der Vater zwischen Rohr und Gebüsch angelegt hatte. Dort tauchte sie die weißen Glieder in das Wasser, hüllte sich schnell wieder in ihr Gewand und stieg, die Strahlen der Sonne suchend, den Weg hinauf, welcher unweit der Grotte nach der Höher hin der Höhle noch die kühle Nachtluft lag, stieg sie höher hinauf, wo die Berglehne steil nach der Grotte und dem Thal absiel. Dort oben auf dem Abhange setzte sie sich zwischen den ersten Büschen nieder, um sern von jedem Menschenauge im Sonnenstrahl die Haare zu trocknen und ihren Anzug zu ordnen.

Sie sah hinüber nach dem Baterhause, wo auf dem Freunde wohl noch der Morgenschlummer lag, und sah vor sich herunter auf die Steindecke der Grotte und auf den großen Federbusch von Weidenröschen, dem jetzt die weiße Wolle des Samens aus den Schoten quoll. Und sie stützte das Haupt in die Hand und dachte an den letzten Abend, wie wortkarg er wieder gewesen war, und daß der Bater zu ihr gar nicht von seiner Reise sprach. Aber wie unruhig auch die Sorgen durch ihr Haupt suhren, aus der klaren Fluth hatte sie auch ihren Gedanken Ersrischung geholt, und jetzt warf der Morgen sein mildes Licht auch über ihr Herz.

Dort saß bas Kind bes Gutes, sie wand bas Wasser aus dem Haar und ftützte die weißen Füße auf das Moos. Neben ihr summten die Bienen über dem blübenden Quendel. und eine kleine Arbeiterin freiste brobend um ihre Rufe. Ile bewegte sich und ftieß an einen ihrer Schuhe, ber Schuh glitt binab, überschlug sich und fiel in kleinen Gaten über Moos und Stein, er sprang beim Weibenröschen vorbei und verschwand in der Tiefe. Alse fuhr in den Kameraden des Flüchtlings und eilte auf bem Wege zur Grotte nach. Gie bog um die Welsecke und trat erschrocken zurück, denn auf dem Platze vor der Grotte stand der Professor und betrachtete sinnend die gestickten Arabesken des Schubes. Der zartfühlende Mann war über diese plötliche Begegnung kaum weniger betroffen als Ise. Es hatte auch ihn am frühen Morgen hinausgetrieben zu ber Stelle, wo ihm zuerst das Herz des Madchens aufgegargen war, auf bem Stein am Eingange hatte er gesessen und das Haupt an den Felsen gelehnt in tiefem und schmerzlichem Grübeln. Da, borch, ein leises Rauschen, Steinchen und Sand rollten berab, ein fleines Meifterwerk bilbender Runft fiel dicht vor seine Füße. Er schnellte empor, ben er abnte auf ber Stelle, wem ber springende Schuh gehörte. Best sah er die Geliebte vor sich steben, in leichtem Morgengewand, von dem langen blonden Haar umflossen, einer Wasserfee ober Bergnymphe vergleichbar.

"Es ist mein Schuh," rief Isse verlegen und verbarg ben Fuß.

"Ich weiß," sagte der Gelehrte ebenfalls verlegen und rückte den Schuh ehrerbietig an den Saum ihres Kleides. Schnell schlüpfte der Fuß hinein, aber die kurze Bewegung der weißen Zehen gab dem Professor plötzlich einen Heldenmuth, den er an den letzten Tagen nicht gehabt hatte. "Ich gehe nicht von der Stelle," rief er entschlossen. Ilse suhr in die Grotte und barg ihre Haare in dem Netz, das sie in der Hand hielt. Der Gelehrte stand am Eingange zu dem Heiligs

thume, neben ihm hingen die Nanken der Brombeeren, die Bienen summten über dem Quendel und ihm pochte das Herz. Als Alse mit gerötheten Wangen aus der Grotte in das Licht des Tages trat, hörte sie, wie eine Stimme in tieser Bewegung ihren Namen aussprach, sie fühlte ihre Hände gefaßt, ein heißer Blick aus den treuen Augen, süße Worte in bebendem Tonfall, der Arm des Mannes umschlang sie, lautlos sank sie an sein Herz.

Denn, wie der Professor selbst bei einer andern Gelegenheit auseinandergeseth hatte, der Mensch vergißt zuweilen, daß sein Leben auf einem Contract mit übermächtigen Naturgewalten beruht, welche den kleinen Herrn der Erde undersehens krenzen. Dergleichen undeachtete Mächte zwangen jetzt auch den Professor und Ase. Weiß nicht, welche Naturgewalt die Biene sandte und den Schuh warf, waren es die Erdmännchen, an welche Ise nicht glaubte, oder war es Einer aus der antiken Bestanntschaft des Professors, der gaissüßige Pan, der in den Grotten auf der Rohrpfeise bläst.

Die Brautwerbung war wissenschaftlich begonnen, aber sie war ohne alse Weisheit zur Vollendung gebracht. Es waren zwei große und reine Herzen, welche jetzt an einander schlugen, aber um Alles zu sagen, der seinsühlende Prosessor hatte zuletzt doch um die Geliebte geworben, als sie gerade keinen Strumpf an hatte.

## 11.

## Speihahn.

Ueber den seindlichen Häusern war rabenschwarze Nacht, die Welt sah aus wie eine große Kohlengrube, in der die Leuchte erloschen ist. Der Wind suhr durch die Bäume des Parkes, man hörte ein Rauschen der Blätter, Geknarr der Aeste, ein tieses, zorniges Brummen in der Luft, aber man sah nichts

als einen ungeheuren schwarzen Vorhang, der den Stadtwald verhüllte, und ein schwarzes Zeltdach, das über die Häuser gespannt war. Die Straßen der Stadt waren seer, wer ein freundliches Verhältniß zu seinem Vett hatte, sag längst darin, wer eine Schlasmüge besaß, heut zog er sie über die Ohren. Alles Menschliche barg sich in tiesem Schweigen, auch den Stundenschlag der Thurmglocke zerriß der Sturmwind und sührte die einzelnen Töne hierhin und dorthin, so daß Niemand die Schläge der Mitternachtsstunde vollständig zusammendringen konnte. Nur um das Haus des Herrn Hummel kläffte die wilde Jagd, die Hunde fuhren im Hose umher, unbeirrt durch Sturm und Finsterniß, und wenn der Wind wie ein Hikhorn zwischen den Häusern blies, bellte die Mente dem Schlase der Menschen ein greuliches Halali.

"Den ist heut wohl," bachte Gabriel in seiner Kammer, "das ist ganz ihr Wetter." Endlich entschlief auch er und hatte einen Traum, als wenn die beiden Hunde seine Kam=merthür aufmachten, sich vor seinem Bett auf zwei Stühle setzen und abwechselnd die Zündhütchen ihrer Taschenpistolen auf ihn abknipsten.

Er lag noch in unruhigem Schlaf, als es an seine Thür pochte. "Stehen Sie auf, Gabriel," rief die Stimme des alten Schließers aus der Fabrik, "es ift ein Unglück geschehen."

"Durch die Hnnde?" rief Gabriel, mit beiden Beinen aus dem Bette springend.

"Es muß Jemand eingebrochen sein," rief der Mann wieder durch die Thür, "die Hunde liegen auf der Erde."

Gabriel fuhr erschrocken in seine Stiefeln und eilte in den Hof, der durch die Morgendämmerung nothdürftig erhellt wurde. Da lagen die zwei armen nächtlichen Geschöpfe auf dem Boden, nur noch ein wenig zappelnd. Gabriel lief zu dem Waarenslager, sah nach Thür und Fenstern, dann untersuchte er das Haus, jeder Laden war geschlossen, nirgend Verstörung zu entsbecken. Als er zurücksehrte, stand Herr Hummel vor den Liegenden.

"Gabriel, hier ist eine Missethat geschehen, ben Hunden ist etwas angethan, lassen Sie beide liegen, es muß eine Be-weisaufnahme stattsinden, ich schieke zur Polizei."

"Et was," erwiederte Gabriel, "erst kommt das Erbarmen, dann die Polizei, vielleicht ist den Würmern noch zu helsen." Er nahm die beiden Thiere, trug sie ans Licht und untersuchte ihren Zustand. "Der Schwarze ist dahin," sagte er mitleidig, "der Nothe hat noch einigen guten Willen."

"Zum Thierarzt, Klaus," rief Herr Hummel, "und auf ber Stelle, er möchte mir den Gefallen thun und sogleich aufstehen, es soll sein Schabe nicht sein. Dieser Fall muß ins Tageblatt. Ich verlange Satisfaction vor Stadtverordneten und Rath. — Gabriel," suhr er in zorniger Bewegung fort, "sie ermorden die Hunde von Bürgern. Damit fängt die niederträchtige Bosheit an, aber ich bin nicht der Mann, der sich durch Menchelmörder behandeln läßt, es soll ein Exempel werden, Gabriel."

Gabriel streichelte unterdeß das Fell des rothen Hundes, der die Augen wild unter dem zottigen Stirnhaar rollte und kläglich mit den Pfoten schlug.

Endlich kam der Thierarzt. Er fand die ganze Familie im Hofe versammelt, Frau Hummel, noch im Nachtgewande, trug ihm eine Tasse Kasse zu, er bedauerte trinkend und begann die Untersuchung. Der Ausspruch des Sachverständigen lautete auf Vergiftung. Die Section ergab genossene Klößchen mit Arsenik, und was Herrn Hummel noch tiefer kränkte, außerdem mit Glassplittern. Der Nothe gewährte bei alledem eine unssichere Hofsnung, gerettet zu werden.

Das wurde der Familie Hummel ein finsterer Morgen. Herr Hummel setzte sich noch vor dem Frühstück an den Schreibtisch und verfaßte eine Anzeige für das Tageblatt, worin er zehn Thaler Belohnung für den Menschenfreund aussetzte, der ihm den tückischen Vergifter seiner Hunde angeben wollte.

Die zehn Thaler unterstrich er breimal mit Alecksen. Dann trat er an sein Fenster und sah grimmig hinüber nach bem Schlupswinkel seines Gegners und nach dem chinesischen Tempel, der die Beranlassung des neuen Unfriedens geworden war. und immer wieder wandte er sich zu seiner Frau und brummte auf= und abgehend: "Mir ift der Fall nicht zweiselhaft."

"Ich begreife bich nicht," erwiederte die Gattin, welche an bem anstrengenden Morgen zum zweiten Mal ihr Frühftück einnahm, "und ich verstehe nicht, wie bu beiner Sache ficher sein kannst. Es ift wahr, in den Leuten ift eine Urt, welche uns immer wieder abstößt, und es mag ein Unglück sein, daß wir diese Nachbarschaft haben. Aber du kannst nicht behaupten, daß sie Hunde vergiften. Und ich kann mir nicht benken, daß bie Sahn folche Einfälle hat. Ich gebe bir zu, fie ift eine gewöhnliche Frau, und der Doctor fagt, daß es Klößchen waren, was auf eine weibliche Hand schließen läßt. Aber als unser Rother bei den Krammetsvögeln getroffen wurde, die sie in der Rüche hatte, hat sie mir den Hund nur mit einer Empfehlung zurückgeschickt, und es wäre nicht schön von ihm, er hätte drei Bögel gefressen. Das war in der Ordnung und ich kann darin keine Mordlust finden. Und er, du lieber Gott, er fieht mir auch nicht aus, als ob er in finsterer Mitternacht sich mit unseren Hunden zu thun machte."

"Er ist tickisch," grollte Herr Hummel, "aber du hast immer deine eigene Meinung von den Leuten gehabt. Er ist scheinheilig gegen mich gewesen von dem ersten Tage, wo er sich vor diesen Fenstern bei seinen Ziegeln ausstellte und mir den Rücken zukehrte. Und ich habe mich immer wieder von euch Weibern bewegen lassen, ihn als Nachbar zu behandeln mit Grüßen und Redensarten; und ich habe stillgeschwiegen, wenn ihr mit der Fran drüben ener Gewäsch getrieben habt."

"Unser Gewäsch, Heinrich," rief die Gattin und setzte ihre Kaffetasse klirrend hin. "Ich muß dich bitten, daß du nicht veraikt, was du mir schuldig bist."

"Nun, es war nicht so böse gemeint," räumte Herr Hummel ein, um den Sturm zu beschwichtigen, den er zur Unzeit heraufbeschworen hatte.

"Wie es gemeint war, mußt du wissen, ich halte mich an das, was ich höre; es zeigt wenig Gefühl, Hummel, daß du um eines toten Hundes willen deine Gattin und deine Tochter als Waschfrauen behandelst."

Diese Auseinandersetzung trug noch mehr widerwärtiges Grau in die Stimmung bes Morgens, förderte aber keineswegs die Entdeckung des Verbrechers. Es war vergebens, daß die Hausfrau, um den ftöbernden Berdacht des Gatten von der Familie Sahn abzulenken, viele andere Bermuthungen aufstellte und mit Laura's Hilfe wieder verwarf, gegen die eigenen Arbeiter, gegen ben Nachtwächter, und daß fie zulett fogar ben Markthelfer von brüben als möglichen Miffethäter einräumte. Ach, die bürgerliche Stellung der Hunde war so trübselig ge= wesen, daß die Familie Hummel viel leichter die wenigen Menschen herzählen konnte, welche ben Hunden nichts Boses anwünschten, als die vielen, welche Wunsch und Interesse hatten, die Schenfale zum Cochtus wandeln zu sehen. Denn wie Lauffener fuhr die Nachricht über die Strafe, bei der Obitfrau an der Ecke war heut Versammlung wie auf der Börse, in den Kramläden standen die Leute und besprachen die Unthat, überall mitleidlos, feindselig, schadenfroh. Auch die äußeren Zeichen der Theilnahme, welche die Straße für schicklich hielt, verhillten schlecht die herrschende Stimmung. Allerdings kamen die Mitfühlenden, zuerst Frau Knips, die Bäscherin, mit wortreicher Entrüstung; dann wagte sich sogar Knips ber Jüngere bedauernd in die Nähe des Hauses, ber Commis im feindlichen Geschäft, welcher zu ben Feinden über= gegangen war, aber nicht mübe wurde, seinem früheren Lehr= herrn gelegentliche Chrfurcht und Fräulein Laura eine unbequeme Anbetung zu erweisen. Endlich fam ein Komifer ber Stadtbühne, ber häufig bes Sonntags eingeladen wurde und dafür lustige Geschichten erzählte. Aber selbst diese wenigen Getreuen wurden von einzelnen Hausgenoffen begrawöhnt. Der Familie Knips miftraute Gabriel, ben Commis verabscheute Laura, und der Komifer, sonst ein willtommener Gaft, hatte einige Abende zuvor im Vorbeigehen leichtsinnig gegen einen Begleiter geäußert, daß es verdienstlich sein würde, diese Hunde von der Weltbühne zu entfernen. Heut war dieser unglückliche Einfall der Hausfrau hinterbracht worden, und er lag ihr schwer auf dem Herzen. Funfzehn Jahre batte sie gerade dieses Mannes Huldigung mit Wohlgefallen ertragen. viele Freundlichkeit, begeistertes Klatschen im Theater war ihm zu Theil geworden, der Sonntagsbraten und eingesottenen Früchte gar nicht zu gedenken: aber jett, wo der Mime bedauernd den Kopf senkte und sein Entsetzen aussprach, da wurde ihm sein Gesicht wegen langer Gewöhnung an fomische Wir= fungen so beuchlerisch verzogen, daß Frau Hummel aus den Zügen bes geschätzten Mannes plötzlich einen Teufel beraus= grinsen sab. Und ihre spiten Bemerkungen über Judasse er= schreckten wieder den Mimen, weil sie ihm die Gefahr offen= barten, sein bestes Haus zu verlieren, und je kläglicher er sich fühlte, besto zweidentiger wurde sein Ausdruck.

Bährend aller dieser Vorfälle hielt sich die Familie Hahn gänzlich zurück. Kein Zeichen von unschicklicher Freude, keines von unnatürlichem Mitgefühl drang aus den schweigenden Mauern. Nur am Nachmittag, als Frau Hummel, um sich zu erholen, ein wenig in die Luft ging, begegnete ihr die Nachbarin. Und Frau Hahn, welche sich seit jener Gartensene im Unrecht fühlte, blieb stehen und sprach freundlich ihr Bedauern aus, daß Frau Hummel einen so unangenehmen Vorsfall erlebt habe. Aber da klang doch die feindliche Stimmung und der Verdacht des Mannes aus der Antwort heraus, sehr kalt und abweisend sprach Frau Hummel, und auch die beiden Frauen schieden in seindseliger Stimmung.

Unterdeß saß Laura an ihrem Schreibtisch, sie besprach

bie Ereignisse bes Tages in ihren geheimen Aufzeichnungen und dichtete mit leichtem Herzen die Schlußverse: "Sie sind dahin! von uns genommen ist der Fluch, und ausgetilgt der Flecken in des Schicksals Buch." Diese Prophezeiung enthielt gerade so viel Wahrheit, als wenn sie nach dem ersten Scharmützel des trojanischen Krieges durch Kassandra in Hektors Stammbuch eingezeichnet worden wäre. Sie wurde durch endslose Gränel der Folgezeit widerlegt.

Zunächst war Speihahn gar nicht babin, sondern blieb am Leben. Aber ber nächtliche Verrath übte auf Leib und Seele des Geschöpfes einen betrübenden Einfluß. Er war nie schön gewesen, jetzt wurde sein Leib mager, der Ropf dick und sein zottiges Well struppig. Die Glassplitter, welche der kunft= volle Arzt aus seinem Magen entfernte, fuhren gewissermaßen in die Haare, daß diese borftig am gangen Leibe starrten wie an einer Flaschenbürfte; das gewundene Schwänzchen wurde fahl, nur an ber Spitze bestand eine Haarquafte, daß es aus= fab wie ein verbogener Korfzieher mit einem Korf am Ende. Mit diesem Schwanze wedelte er selten, auch sein Rläffen hörte auf, bei der Nacht wie am Tage wandelte er schweigend, nur ausnahmsweise vernahm man ein dumpfes Knurren, das zu benken gab. Er kehrte in das Leben zurück, aber die fanfteren Gefühle in ihm waren erftorben, sein Charafter wurde men= schenschen und schwarze Hintergedanken sammelten sich in seinem Innern, Anhänglichkeit und Berufstreue wurden vermißt, ftatt ibrer erwiesen sich lauernde Heimtücke und allgemeine Rachsucht. Doch Herr Hummel beachtete diese Umwandlung nicht. Der Hund war bas Opfer einer unerhörten Bosheit, welche ihn, ben Hausbesitzer, schädigen wollte, und ware er zehnmal häß= licher und menschenfeindlicher gewesen, Herr Hummel hätte ihn boch zu seinem Lieblinge gemacht. Er streichelte ihn und nahm es dem Hunde gar nicht übel, wenn dieser zum Danke nach den Fingern seines Herrn schnappte.

Während aus ber neuen Brandstätte bes Familienfriedens

immer noch die Flämmchen sittlicher Entrüstung emporzüngelten, kehrte Friz von seiner Reise zurück. In der ersten Stunde erzählte ihm die Mutter alse Borgänge der jüngsten Zeit: das Glockenspiel, die Hunde, die neue Feindschaft. "Es war recht gut, daß du nicht hier warst. Haft du denn auch immer ein gutes Federbett gehabt? In den Gasthösen sind sie jetzt mit den Decken gegen Fremde sehr rücksichtslos. Ich hosse, auf dem Lande, wo sie die Gänse selbst ziehen, wird mehr Einsicht gewesen sein. Und wegen dieses neuen Zankes sprich mit dem Bater, thu was du kannst, daß wieder Friede wird."

Fritz hörte schweigend den Bericht der Mutter und sagte endlich begütigend: "Du weißt, es ist nicht das erste Mal, es geht vorüber."

Diese Neuigkeiten trugen nicht dazu bei, den Doctor beiter zu stimmen. Er fah aus seiner Stube bekümmert nach bem Nachbarhause und den Fenstern des Freundes hinüber. Dort wurde wohl in Kurzem ein neuer Haushalt eingerichtet; konnte bann auch feine Freundschaft jum Professor von den Störungen betroffen werden, welche seit alter Zeit die beiden Säuser beschäftigten? Er ging baran, die Sammlungen seiner Reise zu ordnen, aber die Fußtapfen in der Höhle machten ihm heut eine unbehagliche Empfindung, und beim Hufschlag bes wilden Jägers mußte er an die altklugen Worte Ilje's benken: "es ift Alles Aberglaube." Er legte die Hefte zusammen, ergriff ben hut und ging grübelnd und nicht gerade fröhlich gemuthet in den Stadtpark. Und als er wenige Schritte vor sich Laura Hummel auf bemfelben Wege bahinschweben fab, bog er seitwärts ab, um Niemandem aus biesem Saufe zu be= gegnen.

Laura trug ein Körbchen mit Früchten zu ihrer Frau Pathe. Die alte Dame bewohnte eine Sommerwohnung im nahen Dorfe, zu welchem ein schattiger Fußweg durch den Park führte. Es war zu dieser Stunde einsam im Stadtwald, und nur die

Bögel beobachteten, wie forglos ber kleine Mund bes bebenben Fräuleins lachte, und wie glücklich zwei schöne tiefblaue Augen in bas Dickicht spähten. Aber obgleich Laura eilte, fie hatte doch vielen Aufenthalt. Zuerft fiel ihr ein, daß die Blätter einer Blutbuche ihrem braunen Filzbütchen aut steben würden. sie brach einen Zweig, nahm den hut ab und steckte die Blätter auf, und um sich darüber zu freuen, behielt sie den hut in ber Hand und legte zum Schutz gegen einzelne verwegene Licht= strablen ein Flortuch über den Kopf. Dann bewunderte sie bas Parket von Goldgelb und Grau, welches die Sonne auf ben Boben malte. Dann lief gar ein Eichhörnchen über ben Weg, fuhr blitzschnell an einem Baum binauf und duckte sich in die Zweige, und Laura fab zu ihm empor und erfannte feine reizenden Ohrbuschel hinter bem Laub, und fie träumte sich selbst auf die Höhe des Baumes mitten unter Laub und Früchte, schaufelte auf ben Zweigen, schwang sich von einem Alft auf ben andern und machte zulett einen Spaziergang auf ben Gipfeln wie auf grünen Hügeln hoch in der Luft über bie flatternden Blätter. Alls sie bem Wasser nabe fam, bas auf der andern Wegseite floß, erlebte fie, daß eine große Ge= fellschaft Frosche, welche am Uferrande in der Sonne faß, wie auf Kommando mit großem Sate ins Waffer fprang, fie lief bingu und fab mit Erstaunen, daß die Frosche im Wasser weit anders aussahen, als auf dem Lande, gar nicht wie Klötze, sondern daß fie dabinfuhren wie fleine Berren mit Bäuchlein und biden Sälfen, aber langen Beinchen, welche tapfer aus= greifen. Und da ein großer Frosch auf sie zusteuerte und seinen Ropf gegen sie aus dem Waffer hob, fuhr sie zurück, schämte fich einen Augenblick, daß fie seiner Schwimmkunft zugesehen hatte, und lachte bann über fich felbft. Go zog fie durch ben Wald, selbst ein Sommervogel, leicht geschwingt und in Frieden mit aller Welt.

Aber hinter ihr schritt ihr Schickfal. Speihahn nämlich hatte von seinem gewöhnlichen Platz an der steinernen Freis

treppe ihr Beginnen nicht unbemerkt gelaffen. Unter ben wilden Haaren, die wie ein Schnurrbart über feine Augen hingen, war etwas aufgedämmert, er hatte ihr nachgeschielt, sich endlich aufgemacht, und trottete jett schweigend hinter ihr ber, ungerührt durch Sonnenstrahl, Fruchtforb und das rothe Kopftuch seiner jungen Herrin. Mitten zwischen Stadt und Dorf ftieg ber Weg aus bem Thalgrunde und seinen Bäumen zu einer fablen Ebene, auf welcher die Kriegsmacht ber Stadt zuweilen ihre Uebungen hielt, in den friedlichen Stunden ein Schäfer die Herde weidete; der Pfad lief schräg über die offene Fläche dem Dorfe zu. Laura hielt auf der Höhe an und bewunderte die fernen Wollträger und den braunen Schäfer, der mit seinem großen Hut und Hakenstock sehr hübsch aussah. Schon war fie über die Herde hinausgekommen, da borte sie hinter sich Gebell und drohendes Geschrei, sie wandte sich um und sah die friedliche Gemeinde in wildem Aufruhr. Die Schafe ftoben auseinander, einige rannten kopflos in die Weite, andere lagen zusammengeballt in einem Quergraben, die Schäferhunde bellten, ber Schäfer und fein Knabe liefen mit gehobenen Stocken um ben verftörten Haufen. Aber während Laura erstaunt in bas Getümmel fab, wurde fie felbst davon umringt, ber Schäfer und sein Junge sprangen auf sie zu, zwei große Schäferhunde folgten dem hetsenden Zuruf, fie fühlte sich von rauber Män= nerhand angepackt, das zornige Gesicht des Schäfers und sein Hafenstock bewegten sich dicht vor ihren Augen. "Ihr Hund hat mir die Herbe auseinander gejagt, ich fordere Strafe und Zahlung." Erstarrt und leichenblaß griff Laura nach ihrem Geldtäschen, kaum vermochte sie zu bitten: "ich habe ja keinen hund, laffen Sie mich los, lieber Schäfer." Doch ber Mann schüttelte wild ihren Arm, zwei riefige schwarze Thiere sprangen an ihr hinauf und schnappten nach ihrem Tuche. "Es ist Ihr Sund, und ich fenne bas rothe Bieft," fchrie ber Schafer.

Das war fein Irrthum. Speihahn hatte nämlich eben= falls die Schafherde beobachtet und seinen ruchlosen Plan ge= schmiedet. Plötzlich war er mit heiserem Gekläff auf ein Schaf zugesprungen und hatte es heftig ins Bein gebissen. Darauf Flucht der Herbe, Zusammenstürzen des Hausens, Speihahn mitten darunter, kläffend, fratzend, beißend, dann linksab einen trockenen Graben entlang, den Abhang zum Walde hinunter in das dichteste Gesträuch. Zetzt trabte er in Sicherheit nach Hause zurück, die Zähne fletschend, mit verworrenem Schnurzsbart, und ließ sein Fräulein unter der Faust des Schäfers vergehen, der seinen Hakenstock noch immer über ihr schwenkte.

"Laffen Sie das Fräulein los!" rief die erzürnte Stimme eines Mannes. Fritz Hahn sprang herzu, stieß den Arm des Schäfers zurück und fing Laura, der die Sinne schwanden, in seinen Armen auf.

Das Dazwischentreten eines Dritten zwang den Schäfer zu neuer Anklage, deren Schluß war, daß er wieder in aufslodernder Hitze das Mädchen ankassen wollte und daß seine Hunde gegen den Doctor heransuhren. Aber tief empört gebot Fritz: "Sie halten die Hunde zurück und benehmen sich masnierlicher, oder ich veranlasse, daß Sie selbst bestraft werden. Hat ein fremdes Thier Ihrer Herde Schaden gethan, so soll eine billige Entschädigung gezahlt werden, ich bin bereit, Ihnen oder dem Besitzer der Schassherde dassür zu bürgen."

So rief er und hielt Laura fest im Arme, ihr Kopf lag auf seiner Schulter und das rothe Tuch hing über seine Weste bis auf das Herz hinab. "Fassen Sie sich, liebes Fräulein," bat er herzlich besorgt. Laura erhob ihr Haupt, blickte sundsam auf das Angesicht, welches sich von Menschenliebe und Mitgesühl geröthet über sie beugte und erkannte mit Schrecken ihre Lage. Furchtbares Schicksal! Wieder er, zum dritten Male er, der unvermeidliche Beschützer und Retter! Sie entwand sich ihm und sagte mit schwacher Stimme: "Ich danke Ihnen, Herr Doctor, ich vermag allein zu gehen."

"Nein, ich verlaffe Sie nicht so," rief Fritz und verhandelte mit dem Schäfer, der unterdeß die beiden Opfer des mörderis

schen Hundes herzugeholt und als Beweise der verübten Missethat niedergelegt hatte. Fritz griff in feine Tasche, reichte dem Schäfer ein Aufgeld zu der gebotenen Entschädigung, nannte seinen Namen und besprach mit dem Manne, der nach Anblick des Geldes ruhiger wurde, eine Zusammenkunft.

"Bitte, geben Sie mir den Arm," wandte er sich ritterlich zu Laura.

"Ich kann das nicht annehmen," erwiederte das betäubte Mädchen, der großen Feindschaft eingedenk.

"Es ist nur Menschenpflicht," begütigte Fritz, "Sie sind zu angegriffen, um allein zu gehen."

"Dann bitte ich Sie, mich zu meiner Frau Pathe zu geleiten, es ist am nächsten dorthin."

Frits nahm ihr das Körbchen ab und las die herausgefallenen Früchte zusammen, darauf führte er sie dem Dorfe zu. "Bor bem Manne hätte ich mich nicht fo fehr gefürchtet," flagte Laura, "aber die schwarzen Thiere waren so furchtbar." Dabei hielt sie ihren Arm schwebend in dem seinen, denn jett, wo ber Schrecken verflog, fühlte fie bas Beinliche ihrer Lage, ach. mit Gewiffensbiffen! Denn fie hatte erft heute früh die Reisetoilette des heimfehrenden Doctors unausstehlich gefunden. Nun war allerdings Fritz kein Mann, bessen Unausstehlichkeit lange vorhielt. Er war voll Zartgefühl und Sorge um sie, strebte ihr jede Unebenheit des Weges zu ersparen, streckte im Geben seinen Fuß aus und stieß kleine Steine weg. Er begann ein gleichgültiges Gespräch über die Frau Pathe, wobei sie erzählen mußte und auf andere Gedanken kommen konnte. Darüber ergab sich, daß er selbst die Pathe recht hoch schätzte, ja, sie hatte ihm einst, als er noch Schulfnabe war, einen Kirschfuchen geschenkt und er bafür an ihrem Geburtstage ein Gedicht verfertigt. Ueber das Wort Gedicht erstaunte Laura. Also bort drüben konnte man das auch? Allein der Doctor sprach sehr rücksichtslos von den erhebenden Schöpfungen glücklicher Stunben. Und als fie ihn frug: "Sie haben auch gedichtet?" und

er lachend erwiederte: "nur für's Haus, wie Jedermann," da fühlte sie sich durch seine kalte Nichtachtung der Boesie recht gedrückt. Es war jedenfalls ein Unterschied zwischen Bers und Bers, bei Sahns thaten sie das um Kirschkuchen. Aber gleich barauf tabelte sie sich wegen unziemlicher Gedanken gegen ihren Wohltbäter. Und sie wandte sich freundlich zu ihm und sprach von ihrer Freude über das heutige Sichhorn im Walde. Denn fie hatte früher einmal ein foldbes Thier von einem Straffenjungen gekauft und ins Freie gesetzt, bas Thierchen mar zwei= mal vom Baume wieder auf ihre Schultern gesprungen, sie war endlich mit Thränen weggelaufen, damit das Kleine in seinem Walde bleiben müsse. Und wenn sie jett ein Sichborn sehe, sei ihr immer, als gehöre es ihr zu, und sie täuschte sich gewiß, aber die Eichhörner schienen ihr dieselbe Anficht zu begen. Diese Geschichte führte zu der merkwürdigen Entdeckung, daß der Doctor ganz ähnliche Erlebnisse mit einer kleinen Eule gehabt hatte, er machte der Eule nach, wie sie immer mit dem Ropfe nickte, wenn er ihr das Fressen brachte, und dabei saben seine Brillengläser ganz wie Eulenaugen aus, und Laura konnte das Lachen nicht verbergen.

In diesem Gespräche kamen sie vor der Thür der Pathe an, Friz entließ Laura's Arm und wollte sich verabschieden, sie blieb an der Thürschwelle stehen, die Hand am Griffe, und sagte verlegen: "Wollen Sie nicht wenigstens einen Augenblick hereinfommen, da Sie die Frau Pathe kennen?" — "Wit Bergnügen," erwiederte der Doctor.

Die Pathe saß in ihrer Sommerwohnung, welche etwas kleiner, feuchter und ungemüthlicher war, als ihr Quartier in der Stadt. Als aber die Kinder der feindlichen Häuser mitseinander eintraten, erst Laura, immer noch bleich und seierlich, und hinter ihr der Doctor, ebenfalls mit sehr ernsthaftem Gesicht, da erstaunte die gute Dame so, daß sie starr auf dem Sopha sitzen blieb und nur die Worte herausbrachte: "Was muß ich erblicken! Ist das möglich, ihr Kinder bei einander?"

Dieser Ausruf löste den Zauber, welcher die jungen Seelen für einen Augenblick zusammenband. Laura ging erfältet auf die Pathe zu und erzählte, daß der Herr Doctor zufällig bei ihrem Unfall herbeigekommen; der Doctor aber erflärte, daß er nur das Fräulein ihr sicher habe übergeben wollen; dann erkundigte er sich nach dem Befinden der Pathe und nahm seinen Abschied.

Während die Pathe stärkende Mittel herbeiholte und beschloß, daß Laura unter dem Schutze des Dienstmädchens auf einem anderen Wege beimkebren folle, ging ber Doctor mit leichten Schritten nach bem Walbe zurück. Seine Stimmung war gänzlich verwandelt, häufig flog ihm ein Lächeln über das Untlit. Immer wieder mußte er baran zurückbenken, wie fest ibm das Mädchen in dem Arm lag. Er hatte ihre Bruft an ber seinen gefühlt, ihr Saar batte seine Wange berührt und er hatte auf den weißen Nacken und die Bufte berabgeseben. Der wackere Junge erröthete bei bem Gedanken und beschleunigte seinen Marsch. Darin wenigstens hatte ber Professor nicht Unrecht, ein Weib war immerhin noch etwas Anderes. als die Summe ber Gedanken, welche man über Menschenleben und Weltgeschichte aus ihr zu entwickeln vermochte. Doctor schien allerdings, als ob etwas sehr Anziehendes in wallenden Locken, rothen Bäckchen und einem hübschen Salfe liege. Er gab zu, daß diese Entdeckung nicht neu war, aber ihren Werth hatte er bis dabin noch nicht mit folder Deutlichkeit gefühlt. Und es war so rührend gewesen, wie sie aus der Betäubung zu sich kam, die Augen aufschlug und sich schamhaft aus seinen Urmen löste. Auch daß er sie so trotzig ver= theidigt hatte, erfüllte ihn jett mit heiterem Stolze, er blieb auf dem Schlachtfelde steben und lachte recht berglich vor sich bin. Dann ging er in bemfelben Wege, ben Laura aus bemt Walde gekommen war, er sab auf den Boden, als wenn er bie Spuren ihrer kleinen Bufe auf dem Kies zu erkennen vermöchte, und er fühlte Glanz und Wärme der Luft, den Lockruf

ber Bögel, das Flattern der Libellen mit ebenso beflügeltem Muth, wie kurz vorher seine bübsche Nachbarin. Dabei summte ihm die Erinnerung an den Freund durch den Ropf, behaalich bachte er auch an die Regungen dieses Gemüthes und an die Erschütterungen, welche Thusnelda darin bervorgebracht. hatte dem Professor närrisch gestanden, sein Freund war in bem Bathos ber aufgebenden Leidenschaft sehr komisch gewesen. Solch schwerflüffiges ernsthaftes Wesen stach seltsam ab gegen die neckischen Anariffe, welche der Zufall auf das Leben der Erdaeborenen macht. Und als auf dem letten Busch eine von ben fleinen Seuschrecken raffelte, deren Geschwirr er in sorgen= voller Zeit oft gehört hatte, fagte er luftig vor sich hin: "auch bie muß noch babei fein, erft bie Schafe, bann bie Grillen." Und er begann halblaut ein gewisses altes Lied, worin die Grillen aufgefordert wurden, dabinzufahren und sein Gemüth nicht weiter zu beläftigen. Go kam er von seinem Spazier= gange in recht leichter, weltmännischer Stimmung nach Hause.

"Heinrich," begann Frau Hummel am Nachmittage feierlich zu ihrem Gatten, "mache dich gefaßt auf eine fatale Geschichte, ich beschwöre dich, bleibe ruhig und vermeide eine Scene, mühe dich, deinen Widerwillen zu bezähmen und vor allem, achte auch unsere Gefühle." Und sie erzählte ihm das Unglück.

"Bas den Hund betrifft," versetzte Hummel nachdrücklich, "so ist durchaus noch nicht bewiesen, daß es unser Hund war. Das Zeugniß des Schäfers genügt mir nicht, ich kenne dieses Subject, ich verlange einen unbescholtenen Zeugen. Es lausen jetzt so viele fremde Hunde um die Stadt, daß die allgemeine Sicherheit darunter leidet, und ich habe schon oft gesagt, es ist eine Schande für unsere Polizei. Sollte es aber doch unser Hund gewesen sein, so kann ich kein besonderes Unrecht darin sinden. Wenn das Schaf ihm ein Bein hinstreckt und er ein wenig daran zwickt, so ist das seine Sache, und gar nichts dagegen zu sagen. Was ferner den Schäfer betrifft, ich kenne seinen Herrn, so ist das meine Sache. Was endlich

ben jungen Mann ba brüben betrifft, so ist das eure Sache. Ich habe nicht den Willen, das Unrecht seiner Eltern an ihm heimzusuchen, aber ich will mit den Leuten nichts zu thun haben."

"Ich mache dich aufmerksam, Hummel," warf die Gattin ein, "daß der Doctor dem Schäfer bereits Geld gegeben hat." "Geld für mein Kind, das leide ich nicht," rief Hummel, "wie viel war's?"

"Aber Bater —," bat Laura. — "Bie kannst du verlansgen," rief Frau Hummel vorwurfsvoll, "daß deine Tochter in Todesgefahr die Groschen zählt, welche ihr Retter auslegt."

"So seid ihr Weiber," grollte der Hausherr, "für Geschäfte sehlt der Sinn. Konntest du ihn nicht nachträglich fragen? Den Schäfer nehme ich auf mich, der Doctor kümmert mich nicht. Nur das sage ich euch, die Sache wird kurz abgemacht, und im Uebrigen bleibt's bei unserm Verhältniß zu diesem Hause. Ich sordere mir glattes Geschäft, und ich will diese Hähne nicht grüßen."

Nach diesem Entscheid überließ er die Frauenstube ihren Gefühlen. "Der Bater hat Recht," begann Frau Hummel, "daß er uns die Hauptsache anvertraut. Seinem strengen Sinne würde der Dank zu schwer ankommen."

"Mutter," bat Laura, "du bist geschieft in Artigkeiten, könntest du nicht hinübergehen?"

"Mein Kind," erwiederte Frau Hummel sich räuspernd, "das ist nicht leicht. Dieser unglückliche Vorfall mit den Hunden hat uns Frauen zu sehr auseinander gebracht. Nein, da du die Hauptperson bei dem heutigen Vorsalle bist, mußt du selbst hinübergehen."

"Ich kann doch nicht den Doctor besuchen," rief Laura erschrocken.

"Das ist gar nicht nöthig," begütigte Frau Hummel. "Den einzigen Vortheil hat diese Nachbarschaft, daß wir von unserem Fenster sehen, wenn die Männer ausgehen. Dann springst du zu der Mutter hinüber und richtest an sie noch einmal beinen Dank für den Sohn. Du bist mein kluges Kind und wirst dir zu helsen wissen."

Darauf saß Laura am Kenster, ohne Freude sah sie sich zur Wächterin ber Nachbarn gesetzt, und recht widerwärtig erschien ihr das Auflauern. Endlich trat der Doctor auf die Thürschwelle. Sein Aussehen war wie gewöhnlich, gar nichts Ritterliches barin zu erkennen, die Gestalt war zart und ber Wuchs regelmäßig, Laura liebte bas Hohe; er hatte geistvolle Züge, aber sie wurden versteckt durch die große Brille, welche ihm einen recht pedantischen Ausbruck gab; wenn er einmal lachte, wurde sein Gesicht recht hübsch, aber sein gewöhnlicher Ernft fleidete ihn gar nicht. Fritz verschwand um die Ecke und Laura setzte mit schwerem Herzen ihr Hütchen auf und ging in bas feindliche Haus, bessen Räume sie noch niemals betreten hatte. Dorchen, die nicht im Gebeimniß war, blickte den Besuch erstaunt an, brachte ihn aber scharffinnig mit ber Rückfehr bes Doctors in Berbindung und verfündete aus freien Stücken, von den Herren' sei Niemand zu Hause, Frau Sahn aber im Garten.

Frau Hahn saß im chinesischen Tempel. Verlegen standen die beiden Frauen einander gegenüber, beide dachten zugleich an ihr letztes Gespräch, und beiden war die Erinnerung peinlich. Aber bei Frau Hahn überwog sogleich der menschliche Schauder vor der Gesahr, welche Laura umzingelt hatte. "Ach, Sie armes Fräulein," begann sie. Und während sie von Mitleid auswallte, fühlte sie, daß der chinesische Bau sür diesen Besuch kein geeigneter Ort sei, sie steuerte zartsühlend davon ab und lud auf die kleine Bank vor der weißen Muse. Das war der glücklichste Platz des Hauses, hier lachte der Orangenbaum seine Käuserin an, und Laura vermochte sich in dankbare Stimmung zu versetzen. Sie saste der Nachbarin, wie sehr sie sich dem Herrn Doctor verpflichtet fühle, und daß sie die Mutter bitte, dem Sohne dies zu sagen, weil sie selbst in der Berwirrung diese Pflicht nicht gebührend erfüllt habe. Dazu

fügte sie das Geschäftliche wegen des bösen Schäsers. Der Dank vergnügte die gute Frau Hahn, und mütterlich bat sie Laura, ihren Hut ein wenig abzunehmen, weil es im Garten noch warm sei. Laura aber nahm den Hut nicht ab. Sie sprach schiekliche Freude aus, wie hübsch der Garten blühe, und hörte mit Befriedigung, daß das Prachtstück im Topfe dem Herrn Hahn von einem Unbekannten geschenkt sei, auch die Früchte seien süß, denn Herr Hahn habe die Nückschr seines Sohnes durch ein künstliches Getränk geseiert und dazu die erste Frucht des kleinen Baumes genommen.

Es war bei alledem ein diplomatischer Besuch, er wurde nicht über die nothwendige Zeit ausgedehnt, und Laura war froh, als sie beim Abschied Empsehlung und Dank an den Herrn Doctor wiederholt hatte.

Auch in den stillen Aufzeichnungen Laura's wurde die Begebenheit des Tages fehr furz abgefertigt. Sogar eine angefangene Betrachtung über das Glück einsamer Waldbewohner blieb unvollendet. Wie, Laura? Du schreibst ja Alles nieder; wenn ein Holzwurm tickt, ober ein Sperling in bein Fenfter schreit, hüpfen dir einige Versfüße auf. Sier wäre ein Erlebniß. gewaltig für bein junges Leben: Gefahr, Bewußtlofigkeit, Arme eines Fremden, der trot seinem gelehrten Aussehen doch ein hübscher Knabe ift. Sett ware Zeit zu schildern und zu schwär= men. Eigensinniges Kind, warum liegt das Abenteuer als totes Gestein in der phantastischen Landschaft, welche dich umgibt? Geht bir's wie bem Reisenden, ber mude auf bie Alpengegend zu seinen Füßen blickt und sich wundert, daß die fremdartige Natur ihn so wenig ergreift, bis allmählich, vielleicht nach Jahren, die Bilder ihn im Traum und Wachen verfolgen und von neuem in die Berge gieben? Ober hat die Nähe des argen Wichtes, der die Miffethat verübt, auch dir die freien Schwingen gelähmt?

Da liegt er vor beiner Thürschwelle, roth und ruppig, und leckt seinen Schuurrbart!

#### 12.

## Der Abschied bom Gute.

Der Herbst war gekommen, auf den Hügeln des Gutes trugen die Bäume ihr buntes Trauerkleid; zwischen den Stoppeln hing weißes Gespinst und die Thautropfen lagen darauf, bis der Wind das Gewebe zerriß und aus Flur und Thal entführte in die blaue Ferne. Auf dem Gute aber gingen Hand in Hand zwei Glückliche. In diesem Jahr war der Blätterfall dem Professor gar nicht empfindlich, denn in seinem eigenen Leben hatte ein neuer Frühling begonnen, und die Seligkeit dieser Tage war auf sein Antlitz in einer Schrift geschrieben, da auch der Ungelehrteste zu lesen verwochte.

Isse war Brant. Demüthig trug sie die unsichtbare Krone, welche nach der Meinung des Hauses und der Nachbarsschaft jetzt auf ihrem Haupte saß. Immer noch hatte sie Stunden, wo sie an das Glück kaum glauben konnte. Wenn sie sich früh vom Lager erhob und das Schleifen der außziehenden Pflüge hörte, oder wenn sie im Keller stand und die Milcheimer klapperten, war ihr die Zukunst wie ein Traum. Aber am Abend, wenn sie neben dem geliebten Mann in der Laube saß, seinen Worten lauschte und die Rede über Großes und Kleines dahinslog, dann saßte sie ihn leise am Arm und versicherte sich, daß er ihr gehörte, und daß sie selbst fortan in der Welt leben sollte, in welcher sein Geist heimisch war.

Noch vor dem Winter, ehe die Vorlesungen der Universität begannen, sollte die Hochzeit sein. Denn der Prosessor hatte sleshentlich gegen langen Brautstand Verwahrung eingelegt, und der Landwirth gab ihm Necht. "Gern hätte ich Isse über den Winter behalten, denn Clara muß einen Theil ihrer Arbeit übernehmen, und dem Kinde wäre die Anweisung der Schwester sehr nöthig. Aber für ench ist es anders besser. Sie, mein Sohn, haben sich meine Tochter nach kurzer Bekanntschaft gesordert, je eher sich

Ilse an Ihr Stadtleben gewöhnt, desto besser wird es für Sie beide sein; und ich meine, im Winter wird ihr das leichter werden."

Es war eine Zeit seliger Unruhe, und es war gut, daß die verständige Sorge um den neuen Haushalt die hohe Empfindung der Verlobten ein wenig zu irdischen Dingen hinabzwang.

Der Professor reifte noch einmal nach ber Universitätsstadt. Sein erfter Gang war zum Freund. "Bünsche mir Glück," rief er, "vertraue ihr und mir." Der Doctor fiel ibm um ben Hals und ging ihm in ben Tagen seines Aufenthalts nicht bon ber Seite, er begleitete ibn bei allen Ginkaufen und überlegte mit ihm die Eintheilung ber Zimmer. Gabriel, bem ber Besuch des Landwirths ein Vorgefühl kommender Ereignisse gegeben hatte, und dem um die eigene Unentbehrlichkeit bange geworden war, fühlte sich stolz, weil der Professor ihm sagte: "Wir bleiben die Alten, thun Sie, was in Ihren Kräften fteht, fich meiner Frau nützlich zu machen." Dann fam Herr Hummel, stattete im Namen ber Familie seinen Glückwunsch ab, und erbot fich aus freien Stücken, noch zwei Zimmer feines Hauses, die er entbehren konnte, bem Professor zu überlaffen. Aber unruhiger als alle Andern erwartete Laura die neue Hausgenoffin. Und fie brach in die schriftlichen Worte aus: "Wie wird fie fein, erhaben ober niedlich? voll ftrenger Würde ober lachend friedlich? mir pocht das Herz und die Gedanken fliegen! wird liebevolles Ahnen mich betrügen?" Und als der Professor sie und ihre Mutter bat, seiner fünftigen Frau entgegenzukommen und bei ber Einrichtung zu helfen, und als er gegen Laura hinzusette, er hoffe auf ein gutes Berhältniß zwischen ihr und seiner Braut, da abnte er gar nicht, wie viel Glück er in ein junges Herz senkte, welches bas unruhige Bedürfniß hatte, sich bingebend anzuschließen. Die unsichern Angaben, welche er über das Wesen seiner Verlobten machte, hüllten die Geftalt immer noch in Rebel, aber fie wurden doch für Laura ein Rahmen, in welchen fie täglich neue Gefichter und Stellungen hineinzeichnete.

Unterbeß saßen in den Nebenräumen des alten Hauses die Frauen emsig um Truhen und Leinwand beschäftigt. Elara war durch den Brautstand der Schwester auf einmal zum erwachsenen Mädchen geworden, sie half und gab guten Nath und erwies sich in Allem brauchbar und verständig. Und Iserühmte das am Abend gegen den Bater und darauf schlang sie die Arme um seinen Hals und brach in heiße Thränen aus. Dem Bater zuckte der Mund, er antwortete nicht, aber er hielt die Tochter mit beiden Händen sest aus die letzten Wochen vor dem Abschied übervoll von Arbeit und Zerstreuung waren. In der Wirthschaft gab es noch viel zu schaffen, und der Bater erließ den Berlobten keinen Besuch bei seinen Bestannten in der Nachbarschaft.

Bu ben nächsten gehörte bie Familie Rollmaus. Ilfe hatte ihre Verlobung ber Frau Oberamtmann in besonderm Briefe angezeigt. Darüber war große Erregung entstanden. Die Frau Oberamtmann triumphirte. Rollmaus aber ließ fich sofort das Pferd satteln und kam nach Bielstein geritten, jedoch nicht vor das Haus, er frug am Hofthor nach dem Gutsherrn und ritt zu biesem auf bas Feld. Dort nahm er ben Landwirth bei Seite und begann seinen Glückwunsch mit ber furzen Frage: "Was hat er?" Diese Frage konnte burch Zahlen beantwortet werden, und die Antwort beruhigte ihn einiger= maßen. Denn er wandte sein Pferd furz um, trabte vor bas Haus und brachte ber Braut und dem Professor, den er jett als ebenbürtig ansah, seinen Glückwunsch bar. Und biesmal wiederholte er bringend seine Einladung. Nach der Rückfehr sagte er seiner Frau: "Ich hätte ber Ilse eine bessere Partie gewünscht, indeg ber Mann ift nicht ganz übel, freilich auf einem großen Gute müßte er sich mühsam durchschlagen."

"Rollmaus," erwiederte die Frau, "ich hoffe, du wirst dich bei dieser Gelegenheit decent beweisen."

"Wie fo?" frug ber Oberamtmann.

"Du mußt beim Essen die Gesundheit bes Brautpaars ausbringen."

Der Gatte brummte. "Jedoch ohne un nützes Zeug, wie Rebensarten und Steckenbleiben. Ich kenne das, darauf lasse ich mich nicht ein."

"Die Nebensarten müssen bie Voraussetzung sein," rief die Oberamtmann. "Und wenn du nicht willst, so werde ich selbst besorgen, was vorgesetzt werden muß, und du sprichst die Gesundheit."

Das Haus Rollmaus hatte für ben Brautbesuch sein feinstes Tischzeug aufgedeckt, und die Frau Oberamtmann er= wies nicht nur ein gutes Herz, auch aute Rüche. Sie schlug beim Braten an bas Glas und begann aufgeregt: "Liebe Ilfe, da Rollmaus in seiner Gesundheit das Kurze und Drakonische äußern wird, so will ich nur vorher erwähnen, daß wir Ihnen aus einem ehrlichen Bergen Glück wünschen als alte Freunde Ihrer Eltern, und da wir immer gute Nachbarschaft mit einander gehalten haben, in allem Unglück, und wenn ein angenehmer Zuwachs zur Familie kam, und ebenso durch Aushilfe in der Wirthschaft. Es ift uns fehr wehmuthig, baß Sie aus dieser Gegend ziehen, obgleich wir uns freuen, daß Sie in eine Stadt fommen, wo man bas Beiftige ju schätzen weiß, und was ein höheres Streben genannt wird. Ich will nicht voluminös werden, weshalb wir Sie beibe bitten, auch in treuer Freundschaft an uns zu benken." Sie fuhr mit bem Tuche nach den Augen, und Rollmaus faßte die Familiengefühle fräftig in ben vier Worten zusammen: "Das Brautpaar foll leben." Beim Abschied weinte die Frau Oberamtmann ein wenig und bat den Hausherrn zu erlauben, daß sie doch zur Trauung kommen dürfe, wenn auch die Hochzeit ohne Gafte sei.

Und noch eine Störung brach herein. Der Landwirth hatte um die Ehre gebeten, und sie war ihm gewährt: auf dem Wege zum Jagdschloß wollte der Fürst anhalten und im alten Hause das Frühftück einnehmen.

"Es ift gut, Ise, daß du noch bei uns bist," sagte der Landwirth.

"Aber man weiß ja gar nicht, wie so ein Herr das gewöhnt ist," wandte Isse zwischen Freude und Sorge ein.

"Er bringt doch einen seiner Köche mit, der in der Obersförsterei das Jagdessen zurichtet, der mag helsen; sorge nur dafür, daß er etwas in der Küche findet."

Am Tage der emsigen Vorbereitung saßen die Kinder, die Mamsell und Arbeiterinnen zwischen Hügeln von Waldzweigen und Herbstblumen und wanden Kränze und Festgehänge. "Berschont nichts," befahl Ilse dem alten Gärtner, "er ist unser lieber Landesvater, wir Kleinen bringen ihm unsere Blumen als Stener dar." Und Hans versertigte mit Hilse des Krossessions aus Georginen riesige Kofarden und Namenszüge.

Schon am Abend vor der Jagd hielten der Fourier und der Mundfoch ihren Einzug. Der Fourier bat, die Tafel im Garten zu becken, bem Fürsten folge die nöthige Dienerschaft, bei ber übrigen Aufwartung könnten die schmucken Hausmäd= chen helfen, dem Herrn sei das Ländliche gerade recht. Am Morgen ber Jagd ritt ber Landwirth in seinem besten Staat nach Rossau hinab, den Fürsten zu empfangen; die Kinder drängten sich um die Fenster ber obern Stuben und spähten wie Wegelagerer nach der Landstraße. Kurz vor Mittag famen die Wagen den Berg herauf und fuhren an der alten Saus= thur por, ber Landwirth und der Oberförster, welche zu beiden Seiten bes fürftlichen Wagens ritten, sprangen von den Pferben. Der Kürft stieg mit seinen Begleitern aus und betrat grußend die Schwelle. Ein Herr in höherem Mannesalter von mäßiger Größe, einem schmalen feinen Gesicht, bem man noch glaubte, daß er in seiner Jugend den Ruf eines schönen Mannes gehabt hatte, mit zwei klugen Augen, beren Umgebung nur durch zu viele kleine Falten verknittert war. Ihe trat in ben Hausflur, ber Landwirth stellte in seiner einfachen Beife Die Tochter vor. der Herr begrüßte Ilse huldreich mit einigen

Worten und gönnte dem Professor, der ihm als Bräutigam der Tochter genannt wurde, einen Blick und eine Frage, worauf der Prosessor vom Oberjägermeister aufgesordert wurde, am Frühstück Theil zu nehmen. Dann schritt der Fürst sogleich in den Garten, rühmte das Haus und die Landschaft und erinnerte sich, daß er zum ersten Mal als vierzehnjähriger Knabe mit seinem Vater diese Gegend besucht habe.

Das Frühftück verlief auf's Beste, der Fürst that dem Landwirth wohlthuende Fragen, welche sein Interesse an den Zuständen der Landschaft erwiesen. Als er sich vom Tisch erhoben hatte, trat er an den Prosessor und frug nach Einzelheiten der Universität, er kannte den Namen des einen und anderen Collegen. Durch die sichern Antworten und die gute Haltung des Gelehrten wurde er veranlaßt, das Gespräch zu verlängern. Er erzählte, daß er selbst ein wenig Sammler sei, antike Münzen und Gräbersunde aus Italien mitgebracht habe, und daß ihm die Vermehrung seiner Sammlungen viele Freude gemacht. Und ihm war angenehm, daß der Prosessor bereits von einigem Bedeutenden darin wußte.

Als nun ber Fürft mit einer Wendung jum Schluffe ben Gelehrten frug, ob er in biefer Gegend heimisch sei, und Felix antwortete, daß ein Zufall ihn hierhergeführt, da flog dem Gelehrten plötzlich der Gedanke durch das Haupt, daß hier eine Gelegenheit sei, die wohl so nicht wiederkehren werde, die böchfte Gewalt des Landes mit dem Schickfale der verlorenen Sandfchrift bekannt zu machen, vielleicht Förderung für weitere Nachforschungen in der Residenz zu gewinnen. Er begann seinen Bericht. Der Fürst borte mit sichtlicher Spannung zu, führte ihn während angelegener Querfragen weiter von der Gesellschaft ab, und war so ganz bei ber Sache, daß er darüber, wie es schien, die Jagd vergaß. Der Oberjägermeifter wenia= ftens fah oft nach ber Uhr und sagte dem Gutsherrn Berbindliches über das Interesse, welches der Herr an seinem Schwiegersohn nehme. Endlich schloß ber Fürst die Unterbaltung: "Ich danke Ihnen für Ihre Mittheilung, ich würdige

das Vertrauen, welches Sie mir damit erweisen, kann ich Ihnen darin selbst nützlich sein, so wenden Sie sich direkt an mich, sührt Sie der Weg einmal in meine Nähe, so lassen Sie mich das wissen, ich werde mich freuen, Sie wieder zu sehen."

Als der Fürst durch den Hausflur nach dem Wagen schritt, blieb er einen Augenblick stehen und sah sich um, ber Oberjägermeifter gab dem Landwirth schnell einen Wink, Ilse wurde gerufen und verneigte sich wieder und der Fürst dankte ihr in Rurze für die gaftliche Aufnahme. Che die Wagen zwischen ben Hofgebäuden verschwanden, sah der Fürft sich noch einmal nach dem Hause um. Auch diese Artigkeit fiel auf fruchtbaren Boben. "Ganz umgedreht hat er fich und ganz eigen barauf geseben," erzählte die Taglöhnerfrau, die sich mit Arbeitern bei dem Laubgewinde an der Scheuer aufgepflanzt hatte. Alles war zufrieben und freute sich der Huld, welche mit autem Anstand erwiesen und empfangen war. Alse rühmte die Leute des Fürsten, die ihr Alles fo beguem gemacht, dem Brofessor hatten die gescheidten Fragen des Herrn sehr wohl gefallen, und als der Landwirth am späten Abend zurückfehrte, erzählte auch er, wie gut die Jagd ver= laufen, und daß der Fürst ihm noch Freundliches gesagt und vor allen Leuten zu seinem Schwiegersohn Glück gewünscht habe.

Der letzte Tag kam, den die Jungfrau im Hause des Baters verledte. Sie ging mit Schwester Clara hinab in das Dorf, sie stand am Fenster des armen Lazarus, sie kehrte in jedem Hause ein und übergab die Armen und Kranken der Schwester. Dann saß sie lange bei dem Herrn Pfarrer in der Studierstube, der alte Mann hielt sein liedes Kind an den Händen sest und wolkte sie nicht fortlassen. Bei der Trennung schenkte er ihr die alte Bibel, in welcher seine Frau gelesen hatte. "Ich wolkte sie mit mir nehmen in die letzte Behausung," sagte er, "aber sie ist besser aufgehoben in Ihren Händen." Ms Alse zurückfam, setzte sie sich in ihrer Stube nieder, und die Mägde und Arbeiterinnen des Gutes traten eine nach der andern ein, von jeder nahm sie unter vier Augen Abschied,

sie sprach noch einmal über bas, was jeder auf dem Herzen lag, gab Trost und guten Rath, ein kleines Andenken aus ihrer Habe und zuletzt einen guten Spruch, wie er auf das Leben paßte. Um Abend saß sie zwischen dem Bater und dem geliebten Mann, der Lehrer hatte den Kindern einige Verse eingelernt, Clara brachte den Brautkranz, und der kleine Bruder erschien als Geniuß, aber als der Geniuß seinen Spruch sagen sollte, sing er an zu schluchzen, verbarg seinen Kopf in Ise's Schoß und war gar nicht wieder zu beruhigen.

Zur Gutenachtzeit, als sich Alles entfernt hatte, saß Isse noch einmal auf ihrem Stuhl in der Wohnstube, und als der Vater aufbrach, reichte sie ihm den Leuchter. Der Vater setzte ihn wieder hin und ging auf und ab, ohne zu sprechen. Endslich begann er: "Deine Stube bleibt für dich unverändert, und wenn du zu uns zurückschrst, sollst du Alles so sinden, wie du es verlassen. Dem Gute bist du nicht zu ersetzen, nicht den Geschwistern, auch nicht deinem Vater. Ich gebe dich hin mit Schmerzen in ein Leben, das uns beiden unbekannt ist. Gute Nacht, mein braves Kind, des Himmels Segen über dich. Gott behüte dir dein ehrliches Herz. Sei tapfer, Isse, das Leben ist schwer." Er zog sie an sich und sie weinte still an seinem Herzen.

Die Morgensonne des nächsten Tages schien durch die Fenster der alten Holzkirche auf die Stätte vor dem Altar. Wieder umsäumte sie Ise's Haupt wie mit überirdischem Glanz und verklärte das glückliche Antlitz des Mannes, in dessen Hand der alte Pfarrer die Hand seines Lieblings legte. Die Kinder des Hauses und die Arbeiterinnen des Gutes streuten Blumen. Ueber den letzten Schmuck des Gartens schritt Ise mit Kranz und Schleier, das Auge zur Höhe gerichtet. Aus den Armen des Baters und der Geschwister, unter den lauten Segenswünschen der Frau Oberamtmann und dem leisen Gebet des alten Pfarrers hob der Gatte sie in den Wagen. Noch ein Hoch der Gutsleute, noch ein Blick nach dem Laterhause, und Ise saste die Hand des Gatten und hielt sich an ihm fest.

# Bweites Buch.

1.

### Die ersten Grüsse der Studt.

Im Stadtwald fiel das Laub vor die Füße der Spazier= ganger, Ilse stand am Fenfter und bachte an die Heimat. Die Kränze über der Thur waren verwelft, Linnen und Kleider lagen eingestaut in den Schränken, das eigene Leben rann so ftill, und draußen das fremde rauschte so überlaut. Im Nebensimmer faß ber Gatte über seiner Arbeit; nur bas Knittern ber Blätter, welche er umschlug, brang burch die Thur und dazwischen aus der naben Küche ein Klappern der Teller. Sehr schön war die Wohnung, aber enge eingebegt, zur Seite bie schmale Straße: babinter bas Nachbarhaus mit vielen neugierigen Fenstern; auch nach dem Walde der Horizont verbaut burch graue Stämme und ragende Aeste. Und aus ber Ferne tonte vom Morgen bis zum Abend bas Summen, Raffeln und Rufen ber thätigen Stadt in das Ohr, von der Höbe die Rlange eines Flügels, vom Bürgersteig ohne Aufhören die Tritte der Borübergehenden, Wagen rollten beran, laute Stimmen gankten. Und wie lange man aus bem Fenfter schaute, immer neue Menschen und unbekannte Gesichter, viele schöne Herrschaften und wieder sehr ärmliche Leute. Ilse dachte bei jedem Borübergebenden, der einen modischen Rock trug, wie vornehm er sein müsse, und bei jedem dürftigen Anzug, wie bart den Armen bier das Leben drücke. Alle aber waren ihr fremd, die sie reden börte, auch die nahe bei ihr wohnten und von allen Ecken auf ihr eigenes Treiben sehen konnten, hatten wenig mit ihr zu schaffen, und wenn sie nach Einzelnen frug, wußten ihre Hausgenossen nur spärliche Nachricht zu geben. Alles fremd und kalt und in endlosem Getümmel! Ilse stand in ihrer Wohnung wie auf einem winzigen Eiland in sturmsbewegtem Meere und ihr wurde bange vor dem fremden Leben.

Aber die Stadt, wie riesenhaft und tobluftig fie fich gegen Ise geberdete, war im Grunde ein freundliches Ungethüm, ja. fie hegte vielleicht vor andern eine stille Neigung zu poetischen Gefühlen und zu beimlicher Artigkeit. Zwar hatte ein ge= ftrenger Stadtrath den Brauch aufgegeben, ansehnlichen Fremden den Willfommen mit Wein und Fischen zu überreichen, aber er sandte doch den ersten Morgengruß burch seine geflügelten Schützlinge, über welche fich schon Ilfe's Bater gefreut hatte. Die Tauben flogen um Ilfe's Fenfter, fagen gedrängt vor ben Scheiben und pickten an bas Holz, bis Ilfe ihnen Futter binausstreute. Und Gabriel, ber bas Frühftück abräumte, fonnte nicht umbin, sich selbst zu loben: "Ich habe sie seit einigen Wochen an diesem Fenster gefüttert, weil ich mir bachte, daß sie Ihnen recht sein würden." Und als Isse ihn dankbar ansah, gestand er offenberzig: "Denn ich bin auch vom Dorfe. und weil ich zuerst in die Kaserne kam, habe ich auch mein erstes Commisbrod mit einem fremden Budel aufgegeffen."

Aber die Stadt sorgte noch durch andere Bögel dassür, daß die Frau vom Lande heimisch wurde. Gleich am ersten Tage, wo Isse allein ausging — es war ein schwerer Gang, denn sie konnte sich mit Mühe enthalten, vor den Schausenstern stehen zu bleiben, und sie erröthete, so oft die Leute dreist in ihr Gesicht sahen, — gleich damals hatte sie vor einer Conditorei arme Kinder getrossen, welche begehrlich durch die Fensterscheiben auf das Backwerk starrten; die sehnsuchtsvollen Blicke hatten sie gerührt, sie war hineingetreten und hatte Kuchen unter sie vertheilt. Seitdem machte sich's, daß jeden Mittag leise an Isse's Klingel gezogen wurde und kleine Jungen

mit zerrissenen Höschen leere Töpfe barboten und gefüllte heimtrugen, zum Aerger des Herrn Hummel, der ein solches Anlocken von Spitzbuben nicht loben konnte.

Als Ise am Abend ihrer Ankunft von dem Gatten in ihr Zimmer geführt wurde, fand sie üb'r den Tisch eine schöne Decke gebreitet, ein Meisterstück sorafältiger Frauenarbeit, daran einen Zettel mit bem Wort: "Willfommen." Gabriel bekannte, baß Fräulein Laura dies Geschenk aufgelegt habe. wurde am nächsten Morgen ber erfte Besuch im Unterstock ge= macht. Als Isse in das Wohnzimmer der Familie Hummel trat, sprang Laura erröthend auf und stand verlegen der Frau Professorin gegenüber; ihre ganze Seele flog ber Fremben entgegen, aber Ilfe's Wesen flößte ihr Schen ein. Ach, die Ersehnte war allerdings erhaben und würdevoll, weit mehr als Laura gebacht batte. Laura fam fich auf ber Stelle febr flein und unreif vor, sie empfing schüchtern den Dank und zog sich einige Schritte gurud, ber Mutter Die Bflicht ber Worte über= laffend. Aber sie wurde nicht müde, die schöne Frau anzufeben und ihre Geftalt in Gedanken mit dem ebelften Coftum ber tragischen Bühne zu schmücken.

Laura erklärte der Mutter, daß sie den Gegenbesuch allein machen wolle, und schlüpfte am nächsten schiedlichen Tage in der Dämmerung hinauf, mit pochendem Herzen, aber entschlossen, eine gute Unterhaltung zu suchen. Doch da wollte der Zufall, daß gleich nach ihr der Doctor als Störenfried eintrat, und es gab nichts als ein zerpflücktes Gespräch und verblichene Redensarten, durch welche gar nichts erreicht wurde. Und sie empfahl sich wieder, böse auf den Doctor und unzufrieden mit sich selbst, weil sie nichts Bessers zu sagen gewußt.

Seit diesen Tagen war die Hausgenossin für Laura ein Gegenstand stiller unablässiger Berehrung. Sie setzte sich nach Tische an das Fenster und wartete auf die Stunde, in welcher Isse am Arm des Gatten auszugehen pflegte. Dann lauschte sie hinter der Gardine hervor und sah ihr bewundernd nach.

Sie huschte oft über den Hausssur und um die Entreethür der Miether, aber wenn Alse einmal von weitem sichtbar wurde, verbarg sie sich, oder wenn sie mit ihr zusammentraf, verneigte sie sich tief, und wußte in der Schnelle nur Gewöhnliches zu reden. Sie war sehr bekümmert, ob ihr Clavierspiel nicht stören würde und ließ hinauffragen, in welchen Stunden sie am wenigsten damit lästig sei; und als er, der rothe Kobold ohne Namen, einst gegen Alse gekurrt und ihr tückisch in das Kleid gebissen hatte, gerieth sie in solchen Jorn, daß sie ihren Sonnenschirm holte und das Scheusal damit bis unter die Treppe versolzte.

Unter dem Namen der Mutter — benn für sich selbst wagte sie es nicht — begann sie einen Feldzug von kleinen Ausmerksamkeiten gegen den Oberstock. Wenn Verkäuser gute Dinge sür die Rüche anboten, wurde Laura den Mittagsfreuden des Herrn Hummel verhängnisvoll, denn sie sing junge Gänse und sette Hühner vor der Küche ab und sandte sie regelmäßig nach der Höhe, dis das Dienstmädchen Susame über das Vorkaufsrecht der Miether in Erditterung gerieth und Frau Hummel zu Hilfe holte. Alls durch eine Frage Gabriels offenbar wurde, daß sich die Frau Prosessorin nach einer des stimmten Art seiner Aepfel erkundigt hatte, eilte Laura auf den Markt, suchte so lange, die sie ein Körbchen davon heimbrachte, und diesmal zwang sie sogar Herrn Hummel selbst, den Korb mit vielen Empfehlungen hinaufzusenden. Ihe freute sich des artigen Hauswirths, aber sie ahnte nicht den geheimen Duell.

"Bor einem Bolk habe ich große Scheu," sagte Isse zu ihrem Gatten, "und das sind die Studenten. Ich war kaum flügge und zum Besuch bei unserer Tante, da sah ich eine ganze Gesellschaft zum Thore hereinziehen, mit großen Degen, mit Federhüten und sammtenen Röcken. Thaten die wild! Ich durste den Tag nicht auf die Straße gehen. Wenn ich jetzt als deine Frau mit den wilden Männern verkehren nuß, ich fürchte mich nicht gerade, aber sie sind mir bangsam."

"Nicht alle sind so arg," tröstete der Professor, "du wirst sie bald gewöhnt werden."

Trothem erwartete Ilse mit Spannung ben ersten Stubenten. Und es traf sich, daß an einem Morgen die Schelle gezogen wurde, als gerade der Professor auf der Bibliothek weilte, Gabriel und das Mädchen ausgeschickt waren. öffnete felbst die Thur. Betroffen prallte ein junger Mann zurück, der durch die bunte Mütze als Student deutlich wurde, und außerdem eine schwarze Mappe unter dem Arme trug. Diefer fah freilich anders aus, ohne Straußenfeber und Degen, er war auch bleich und schmächtig; aber Ise fühlte doch Respect vor dem gelehrten jungen Herrn und fürchtete nebenbei, daß die Wildheit seines Standes plötzlich aus ihm hervor= brechen könnte. Indeß, sie war ein tapferes Mädchen gewesen und nahm den Besuch von der praktischen Seite: "Das Unglück ift einmal ba, jetzt gilt's artig fein. - Sie wünschen meinen Mann zu sprechen, er ift im Angenblick nicht zu Saufe, wollen Sie fich nicht gütiaft berein bemüben?"

Der Student, ein armer Philolog, welcher als Bewerber um ein kleines Stipendium anlief, gerieth foldem majeftätischen Willen gegenüber in starke Beklemmung. Er machte viele Verbengungen, aber er waate nicht zu widerstreben. Ise führte ihn also in das Besuchzimmer, nöthigte ihn, auf einem Lehnsessel niederzusitzen und frug, ob sie ihm mit irgend etwas bienen könne. Der arme Schelm wurde immer verlegener, und auch Alfe wurde durch seine Unruhe ein wenig angesteckt. Sie fing aber entschlossen eine Unterhaltung an und erkundigte sich, ob er aus dieser Stadt stamme. Dies war nicht der Fall. - Aus welcher Gegend er zugezogen, auch sie sei eine Fremde. — Da ergab sich, daß er aus ihrer Landschaft war, zwar nicht aus der Nähe ihrer Heimat, sondern, wie beide mit einander berechneten, etwa zehn Meilen ab aus anderer Ecke, inden er batte boch von flein auf dieselben Berge gesehen und fannte die Mundart ihres Landes und die Sprache seiner Bögel.

Nun rückte sie ihm näher und machte ihn gesprächig, bis beide wie gute Gesellen mit einander plauberten. Endlich sagte Asse: "Mein Mann kommt vielleicht nicht so bald, ich möchte ihn aber des Vergnügens nicht berauben, Sie zu sprechen, wie wäre es, Herr Landsmann, wenn Sie uns den nächsten Sonntag die Freude machten, unser Mittagsgast zu sein?" Ueberrascht und unter vielen Danksagungen erhob sich der Student und entsernte sich, von Asse die Thür begleitet. Er hatte aber, umstrickt durch das Abentener, seine Mappe vergessen, noch einmal tönte schüchtern die Schelle, er stand noch einmal verlegen an der Thür und bat mit vielen Entschuldigungen um seine Mappe.

Ilse freute sich ber Begegnung und daß sie so gut die erste Schwierigkeit überwunden hatte. Froh rief sie ihrem Mann an der Thür zu: "Felix, der erste Student war hier."

"So?" erwiederte der Gatte, durch die Nachricht keineswegs erschüttert, "wie hieß er?"

"Den Namen weiß ich nicht, er trug aber eine rothe Mütze und sagte: er sei kein Fuchs. Ich habe mich nicht gefürchtet, ich habe ihn dir für Sonntag zum Effen gebeten."

"Nun," versetzte der Prosessor, "wenn du das bei Jedem thust, so wird unser Haus voll werden."

"Bar's nicht recht?" frug Ise bekümmert. "Ich sah wohl, daß es keiner von den großen war, aber ich wollte um deinetwillen doch lieber zu viel, als zu wenig thun."

"Laß gut sein," sagte der Prosessor, "es soll ihm nicht vergessen werden, daß er der erste war, der in dein liebes Ansgesicht schaute."

Der Sonntag kam, und in der Mittagkunde unter vielen Berbeugungen der Studiosus. Obwohl er sonst Freitische in Familien als eine zwar werthvolle aber lästige Einrichstung leidend ertrug, so hatte er doch diesmal in Weste und sogar in Handschuhen eine außerordentliche Anstrengung gemacht. Und Alse erhielt durch die Haltung des Gatten gegen

ben Studenten fogleich eine rubig mütterliche Würde. In folcher Stimmung legte fie ihm ein zweites Bratenftiick auf ben Teller und versah ihn mit gehäufter Zukoft. Die wohlwollende Behandlung und einige Gläser Wein, beren lettes Ilse eingoß, stärkten bem Studenten bas Berg und hoben ibn über die Erbärmlichkeiten des irdischen Daseins. Rach Tische besprach ber Professor mit dem Doctor etwas Gelehrtes. Ise aber sette gütig die Unterhaltung mit dem jungen Herrn fort. und kam, ba bies am bequemften war, auf seine Familien= verhältnisse zu sprechen. Da wurde der Student warm und weich und begann Enthüllungen von febr traurigem Inhalt. Natürlich zunächst, daß er fein Geld batte, dann aber wagte er auch schmerzliche Offenbarungen über ein zartes Verhältniß zu der Tochter eines Juristen, mit welcher er in demselben Hause gewohnt und die er ein Jahr lang innig verehrt batte. zuletzt mit Boesie. Endlich kam der Bater dabinter. Dieser verbot mit einer Thrannei, wie sie geheimen Justigräthen eigen ift, seiner Tochter die Annahme der Gedichte, und bewirkte fogar die Entfernung bes Studiosus aus bem Saufe. Seitbem war das Innere des Studenten ein Abgrund von Verzweiflung; kein Gedicht — es waren Sonette, — brang mehr bis zu der umschlossenen Geliebten. Ja, er hatte Grund, an= zunehmen, daß auch fie ihn verachte. Denn fie besuchte Balle, und er hatte sie erst den Abend vorher gesehen, wie sie mit Blumen im Haar aus dem Wagen des Baters in ein hell erleuchtetes Haus getreten war. Traurig hatte er an der Hausthur unter bem zuschauenden Bolk gestanden, fie aber war rosia, lächelnd, strahlend bei ihm vorübergeglitten. Jett wandelte er mit seinem Abgrunde dabin, allein, ohne eine menschliche Seele, des Lebens müde und voll schwarzer Gedanken, über welche er sehr düstere Andeutungen machte. Zulett bat er Ilse um Erlaubniß, ihr diejenigen Gedichte, welche die Zuftände seines Innern am beutlichsten ausbrückten, übersenden zu dürfen.

Natürlich gab das Ilse in warmem Mitleid zu.

Der Studiosus empfahl sich und Ilse erhielt am nächsten Worgen durch Stadtpost ein ziemliches Päcken mit einem ehrerbietigen Briefe, worin der Student sich entschuldigte, daß er nicht alle poetischen Actenstücke, welche sein Unglück ins richtige Licht setzten, übersende, da er mit dem Abschreiben nicht fertig geworden sei. Beilage war ein Sonett an Ilse selbst, sehr hochachtungsvoll und zart, doch war daraus allerdings die stille Neigung des Studenten erkennbar, Ilse an Stelle seiner Ungetreuen zur Herrin seiner Träume zu machen.

Isse trug verlegen diese Sendung auf den Arbeitstisch ihres Gatten. "Habe ich etwas versehen, Felix, so sag' mir's." Der Prosessor lachte. "Ich schiese ihm selbst seine Gedichte zurück, das wird die Huldigung wohl bändigen; du weißt jetzt, daß es nicht ohne Gesahr ist, das Bertrauen eines Studenten zu gewinnen. Die Gedichte sind übrigens schlechter als nöthig wäre."

"Das war also eine Lehre," sagte Ilse, "die ich mir gebolt. In Zukunft wollen wir vorsichtiger sein."

Aber so schnell wurde sie die Erinnerung an den Studenten nicht los.

Seben Nachmittag, wenn das Wetter nicht gar unfreundlich war, ging zu derselben Stunde Ilse am Arm des Gatten in den Stadtwald. Die Glücklichen suchten einsame Nebenspfade, wo das Aftgeflecht dichter ragte und das Grün des Grunsdes fröhlich gegen die gelben Blätter abstach. Dann dachte Ilse an die Bänme des Gutes, und da machte sich's, daß die Gatten immer wieder vom Bater und von den Geschwistern sprachen und von den ersten Nachrichten, die sie aus der Heise mat bekommen. An dem Wiesengrund, welcher sich von den letzten Gebäuden in den Wald zog, stand unter dichtem Gedische eine Bank, dort übersah man im Vordergrund die feindlichen Hänser, dahinter Giebel und Thürme der Stadt. Als Ise

bas erste Mal aus dem Gebüsch an die Stelle trat, freute sie sich des Anblicks ihrer Fenster und der umdämmerten Thürme, dabei siel ihr der Sit in der Höhle ein, von dem sie so oft auf das Baterhaus geblickt hatte; sie saß auf der Bank nieder, zog Briefe ihrer Geschwister hervor, die sie eben erhalten, und las dem Gatten die schmucklosen Sätze, in denen die letzten Ereignisse des Gutes berichtet wurden. Seitdem war ihr die Ruhestelle lieb, jedesmal lenkten sich die Schritte auf dem Heimwege dorthin, und sie schaute von der Bank nach der Wohnung, den Dächern der Stadt und dem Himmel darüber.

Als sie nun am Tage nach jener Sendung des Studenten wieder aus dem Gehölz zu der Bank trat, sah sie einen kleinen Blumenstrauß darauf liegen; neugierig griff sie darnach, ein zierlich zusammengelegtes Brieschen von Rosapapier hing daran, mit der Ausschrift: "Ein Gruß aus B." Dahinter gerade so viel Punkte, als der Name des väterlichen Gutes Buchstaben enthielt. Ueberrascht reichte sie den Zettel dem Prosessor, er öffnete und las die anspruchslosen Worte: "Unterm Stein die kleinen Zwerge senden dir den Blumenstrauß, grüßend über Thal und Berge, aus dem lieben Baterhaus." — "Das gilt dir," sagte er verwundert.

"Wie allerliebst," rief Ilse.

"Die Zwerge sind jedenfalls ein Scherz des Doctors," entschied der Professor, "freilich hat er seine Hand gut verstellt."

Erfreut steckte Isse den Strauß an: "Wenn der Doctor heut Abend kommt, soll er nicht merken, daß wir ihn errathen haben." Der Professor erzählte von den necksichen Einfällen des Freundes, und Isse, die sonst den Doctor mit einem gesheimen Zweisel betrachtete, stimmte herzlich bei.

Als aber der Doctor am Abend die größte Unbefangenheit heuchelte, wurde fröhlich seine Verstellungskunft gescholten und der Dank doch an ihn abgegeben. Da aber erklärte er sest, daß Strauß und Gedicht nicht von ihm kämen; es erhob sich eine fruchtlose Erörterung über den Urheber, und der Professor sah zuletzt sehr ernsthaft aus.

Die Begrüßung im Walbe wiederholte sich. Wenige Tage darauf lag wieder ein kleiner Strauß mit derselben Aufschrift und einem Verse auf der Bank. Noch einmal versuchte Ise leise eine Mitwirkung des Doctors zu behaupten, aber der Prosessor wies das kurz ab und steckte den rosafarbenen Zettel ein. Ise nahm den Strauß mit, diesmal nicht im Gürtel. Als der Doctor herüberkam, wurde das Abentener wieder in Erwägung gezogen.

"Es kann Niemand sein, als der kleine Student," gestand Ise gedrückt.

"Das fürchte auch ich," sagte der Prosessor, und erzählte dem Doctor zu Isse's Kummer von der vertraulichen Sendung des Musensohns. "So harmlos die Sache an sich ist, hat sie doch eine ernste Seite. Das Aussegen dieser Abressen seine genaue Beodachtung voraus, die nichts weniger als angenehm ist, und solche emsige Thätigkeit kann den Verehrer dis zu größerem Wagniß sühren. Dem muß gesteuert werden. Ich werde morgen versuchen, ihn von seinem Unrecht zu überzeugen."

"Und wenn er dir die Thäterschaft ableugnet," warf der Doctor ein. "Dies wenigstens sollte man ihm vorher unmöglich machen. Der Strauß kann, wenn er andern Borübergehenden entgehen soll, erst im letzten Augenblicke vor euer Ankunft hingelegt werden, und es ist nicht schwer, euer Kommen abzuwarten, da der Spaziergang in größter Negelmäßizsteit stattsfindet. Man muß den Dreisten zu überraschen suchen."

"Ich werde also morgen allein gehen," the der Professor. "Du darsst einem Studenten nicht im Walde auspassen," entschied der Doctor, "auch wird, wenn Frau Professorin zu Hause bleibt, der Strauß wahrscheinlich nicht auf der Bank liegen. Ueberlaß mir die Sache. Geht morgen und in den nächsten Tagen aus wie gewöhnlich, ich will von anderer Seite her die Stätte des Frevels beobachten." Das wurde beschlossen, der Professor nahm die beiden kleisnen Sträuße aus dem Glase und warf sie zum Fenster hinaus.

Den Tag barauf ging ber Doctor als Spion verkleibet in grauem Rock und bunklem Sut eine Biertelstunde vor den Freunden in den Stadtwald, um aus einem Berfteck den vermessenen Versifer zu überfallen: er nahm sich vor, den Thäter im Gebüsch so zu zerknirschen, daß seinem Professor jede personliche Einmischung gespart wurde. Gerade gegenüber ber Bank fand er eine aute Stelle, wo bauerhaftes Buchenlaub ben Jäger vor dem Wilde verbarg. Dort stellte er sich auf dem Anstand zurecht, zog einen großen Operngucker aus der Tasche, zwang ihn durch Dreben zu der schärfsten Wirkung, und starrte unverwandt nach der verbänanisvollen Bank. Noch war die Bank leer, wenige Spazierganger gingen gleichgültig an ibr poriiber, die Zeit murde lang, der Doctor fab eine halbe Stunde durch die Gläser, daß ihm die Augen schmerzten, aber er hielt aus, sein Stand war ausgezeichnet, ber Verbrecher konnte nicht entrinnen. Da plötslich, gerade als sein Auge zufällig nach Herrn Hummels Haus abschweifte, fah er bort die Gartenthur nach dem Stadtpark geöffnet, etwas Dunkles fuhr beraus amischen die Bäume, fam bei ber Bank aus bem Gebolg, fab sich vorsichtig um, strich längs ber Bank bahin und verschwand wieder hinter den Coulissen der Baume und hinter der feindlichen Gartenpforte. Ein unendliches Erstaunen lagerte fich auf dem Antlit des Doctors, er drückte das Opernalas qusammen und lachte still vor fich bin, richtete wieder die Gläser und fpähte ber verschwundenen Geftalt nach, schüttelte mit bem Ropf und verfiel in ein tiefes Sinnen. Da, horch, der ruhige Schritt zweier Lustwandelnden. Der Professor und Ilse traten in seiner Nähe aus bem Holz, sie blieben einige Schritt von ber Bank steben und saben auf einen verhängnifvollen Strauß. welcher recht unschuldig dalag. Der Doctor brach lackend aus dem Gebüsch, er nahm den Strauß und bot ibn Ilfe an. "Es ist nicht ber Student." faate er.

"Wer also?" frug ber Professor unruhig.

"Das darf ich nicht sagen," versetzte der Doctor, "aber die Sache ist harmlos, der Strauß ist von einer Dame."

"Im Ernft?" frug ber Professor.

"Berlaß dich darauf," tröstete Fritz überzeugend, "er ist von Jemand, den wir beide kennen. Und deine Frau darf keinen Augenblick anstehen, sich den Gruß gesallen zu lassen, er ist in bester Meinung gegeben."

"Sind die Städter so reich an Versen und Geheimnissen?" frug Isse neugierig und nahm mit leichtem Herzen die Blusmen. Wieder wurde gerathen, leider fand sich kein Mensch, dem man dergleichen zutrauen konnte. "Es ist mir lieb, daß sich die Sache so löst," sprach der Prosessor, "doch sage deiner Dichterin, daß solche Sendung sehr leicht in falsche Hände kommen kann."

"Ich habe keinen Einfluß auf sie," erwiederte der Doctor, "aber weshalb sie sich diese Grüße auch in den Kopf gesetzt hat, es wird euch nicht ewig Geheimniß bleiben."

Endlich kam die beißersehnte Stunde, in welcher Laura mit der hohen Fremden - so wurde Ilse bis zu diesem Tage in ben Memoiren bezeichnet - ohne Beobachter zusammentraf. Die Mutter war ausgegangen, als Isse mit einer häuslichen Frage in das Wohnzimmer trat. Laura gab Auskunft, wurde im Reden berghaft und wagte endlich die Bitte, daß Ise mit ihr in den Hausgarten hinabsteigen möchte. Dort sagen beide nebeneinander in dem letzten Strahl der Octobersonne und begutachteten mild ben Kahn, ben chinesischen Tempel und die Vorübergebenden. Endlich faßte Laura mit den Fingerspiten Ilfe's hand und zog fie in die Gartenecke, um ihr die größte Seltenheit, bas verlaffene Reft eines Zaunschlüpfers zu zeigen. Die Bögel waren längst entflogen, bas Gewebe bing an balb= entlaubten Aleften. "Sier waren fie," rief Laura nachbrücklich; "himmlische kleine Wesen, fünf gesprenkelte Gier lagen barin, und fie haben die Kleinen glücklich heraufgebracht. Ich ftand bie ganze Zeit Todesangst aus wegen der Katzen, die hier sehr umherschleichen."

"Sie sind ein liebes Stadtsind," sagte Ise. "Ach, die Menschen sind hier glücklich, wenn sie nur einen armen Plattmönch im Garten erhalten. Zu Hause schwirrte, slog und sang das von allen Bäumen, und wenn's nicht etwas Besonberes war, konnte man sich gar nicht um das Einzelne kimmern. Hier wird Einem jedes Thierchen werthvoll und wehmüthig. Zuletzt auch die Sperlinge. Ich din am ersten Morgen erschrocken über diese armen Geschöpse. Sie sind ihren Kameraden draußen gar nicht zu verzleichen, so struppig und abgestoßen sind ihre Federn, und am ganzen Leibe sind sie schwarz und rußig wie Kohlenbrenner. Ich hätte gern einen Schwamm genommen und die ganze Bande abgewaschen."

"Es würde nichts helfen, denn sie werden gleich wieder angemalt," sagte Laura kleinlaut, "das macht der Ruß in den Dachrinnen."

"Wird man in der Stadt so verstäubt und von allen Seiten gestoßen? Das ist traurig. Es ist doch schöner auf dem Lande," und als Ilse das leise gestand, wurden ihr bei dem Gedanken an den sernen Waldhügel wider Willen die Augen seucht. "Ich din nur noch fremd hier," setzte sie muthiger hinzu. "Die Stadt wäre schon gut, wenn nur nicht gar zu viel Menschen darin wären, die kränken mich noch mit ihrem Anstarren, so oft ich allein auf der Straße gehe."

"Ich will Sie begleiten," rief Laura hingerissen, "wenn Sie wollen, ich will immer bereit sein."

Das war ein freundliches Anerbieten und es wurde darüber, bar angenommen. Und Laura bat in ihrer Freude darüber, daß Ilse sie jetzt auch in ihr Geheimzimmer begleite. Sie stiegen in den Oberstock hinauf. Dort wurde das kleine Sopha, der Ephen, Schäfer und Schäferin bewundert, zuletzt das neue Fortepiano.

"Spielen Sie mir etwas vor," bat Ise. "Ich kann

nichts. Wir hatten ein altes Clavier, da habe ich nur wenig Takte von meiner lieben Mutter gelernt, wenn die Kinder tanzten." Laura ergriff ein schönes Notenheft, dessen erstes Blatt kunstvoll mit vergoldeten Elsen und Lilien geziert war, und spielte innerlich bebend, aber mit hübscher Fingersertigkeit das Elsenstück herunter. Und sie erklärte lachend und ihre dunklen Löckchen schüttelnd die Stellen, wo die Geister angehuscht kamen und geheinmissvoll durcheinander schwatzten. Ilse war hochersreut. "Wie schnell die kleinen Finger sliegen!" sagte sie und betrachtete mit Bewunderung die seine Hand Laura's, "sehen Sie, wie groß meine Hand dagegen ist, und wie hart die Haut, das kommt vom Anfassen ich nur Sie singen hörte."

"Ich vermag nichts als Gesangbuchlieder und ein paar alte Dorfmelodien."

"O singen Sie doch," bat Laura, "ich will Sie zu begleisten suchen."

Isse begann eine alte Weise und Laura suchte eine bescheis bene Begleitung und horchte hingerissen auf den kräftigen Klang der Stimme, sie fühlte ihr Herz in den Tonwellen zittern und wagte beim letzten Bers leise einzustimmen.

Sofort suchte sie nach einem Liede, das beide kannten, und als der gemeinsame Gesang so ziemlich gelungen war, klatschte Laura begeistert in die Hände, und es wurde der Beschluß gesaßt, ein oder das andere leichte Lied einzuüben und den Prosessor damit zu überraschen.

Dabei ergab sich, daß Isse nur selten ein kleines Concert gehört und nur einige Male auf Reisen in ihrer Umgegend ein Schauspiel gesehen hatte, und nicht mehr als eine Oper.

"Das Stück hieß der Freischütz," sagte Ilse. "Sie war des Oberförsters Tochter, und sie hatte eine Freundin, gerade so lustig und mit solchen hübschen Locken und treuen Augen, wie Sie haben. Und der Mann, den sie liebte, verlor sein Vertrauen auf des Himmels gnadenvollen Schutz, und um

bas Mädchen für sich zu erhalten, verleugnete er, und gab sich bem Bösen. Das war sürchterlich. Ihr wurde das Herz schwer, und die Ahnung kam über sie, aber sie verlor nicht die Kraft und nicht das Vertrauen zu der Hilfe von oben. Und ihr Glaube rettete den Geliebten, über den der Böse schon seine Hauf des Stückes. "Es war hinreißend," sagte sie, "ich war damals noch jung, und als ich in unser Quartier kam, konnte ich mich nicht fassen, und der Vater mußte mich schelken." Laura lauschte auf dem Fußbänkchen zu Ase's Füßen, hielt die Hand der Prosessorin sest, ließ sich wie ein kleines Kind, das ein Märchen hört, erzählen, was sie doch so gut wußte, und die Fremde war ihr unendlich rührend. "Wie warm Sie das schilbern, es ist, als ob man ein Gedicht liest."

"Ach nein," erwiederte Else kopfschüttelnd, "gerade diese Arstigkeit verdiene ich am wenigsten, ich habe in meinem ganzen Leben keinen Bers gemacht, und ich bin so prosaisch, daß ich gar nicht weiß, wie ich mit meinem ungeschiesten Wesen in der Stadt zurecht kommen werde. Denn hier macht man Berse! Sie summen um einen in der Luft, wie die Mücken im

Sommer."

"Meinen Sie?" frug Laura, das Köpfchen senkend.

"Denken Sie, auch ich Fremde habe Berfe erhalten."

"Das finde ich natürlich," sagte Laura und brückte ihr Taschentuch in Falten, um die Verwirrung zu verbergen.

"Auf der Bank im Park habe ich kleine Sträuße gefunden mit lieben kleinen Gedichten, und den Namen meiner Heimat mit Buchstaben und Punkten. Sehen Sie, erst ein großes B und dann —"

Laura sah in ihrem Entzücken über den Bericht vom Taschentuch auf, ihre Wangen waren mit Purpur übergossen, aber aus den Augen lachte der Schelm. Ise blickte in das strahlende Gesicht, und während sie sprach, errieth sie die Geberin. Da beugte sich Laura auf Ise's Hand, sie zu küssen,

Isse aber hob ihr ben Lockenkopf in die Höhe, drohte ihr mit dem Finger und füßte sie auf den Mund.

"Sie sind mir nicht böse," bat Laura, "daß ich so breist war."

"Es war lieb und schön. Aber benken Sie, es hat uns boch in Verwirrung gesetzt, der Doctor hat Sie wohl beobachtet, aber er hat uns Ihren Namen nicht genannt."

"Der Doctor?" rief Laura aufspringend, "muß der überall bazwischen kommen."

"Er hat Ihr Geheimniß treu bewahrt. Nicht wahr, jetzt darf ich meinem Hausherrn Alles sagen? Denn unter uns, ihm war's eine Zeitlang gar nicht recht."

Das war nun für Laura ein Triumph. Wieder flog sie zu Isse's Füßen und bat schelmisch, zu erzählen, was der Herr Prosessor gesagt.

"Das geht nicht an," entgegnete Isse gravitätisch, "denn das ist sein Geheimniß."

So schwand eine Stunde in süßem Geplauder bis die Uhr schlug und Isse schnell aufstand. "Mein Mann wird sich wundern, wohin ich verschwunden din," sagte sie, "Sie sind ein liebes Fräulein, ist's Ihnen recht, so wollen wir treu zussammenhalten."

Ach, Laura war das sehr recht, sie begleitete ihren Besuch bis zur Treppe, auf den Stusen fand Laura, daß sie eine Hauptsache vergessen hatte, ihre Stude lag gerade über dem Zimmer der Frau Prosessorin, und wenn Ise das Fenster öffnete, konnte sie im Nothfall der Hausgenossin schnelle Nachericht hinauswinken. Und als Ise an ihrer Thür schloß, kam Laura noch einmal herabgelausen, um ihre Frende auszusprechen, daß Ise ihr diese Stunde geschenkt habe.

Laura ging in ihrem Zimmer mit schnellen Schritten auf und ab und schnippte mit den Fingern, wie Einer, der das große Loos gewonnen hat. Sie vertraute dem geheimen Werke die ganze Weihestunde an, jedes Wort, das Isse gesprochen,

und schloß mit den Versen: "Ich fand dich, Reine! Leben wird mein Traum. Dir schwebt die Seele zwischen Freud' und Schmerzen, ich aber rühr' an deines Kleides Saum und trage liebend dich in meinem Herzen." Dann setzte sie sich an das Piano und spielte noch einmal mit leidenschaftlichem Ausdruck die Melodie, welche Isse ihr vorgesungen hatte. Und Isse hörte unten den innigen Dank für ihren Besuch.

#### 2.

#### Ein Tag der Besuche.

Der Wagen suhr vor, Isse trat, für die ersten Besuche gerüstet, in das Arbeitszimmer des Gatten. "Sieh mich an," sagte sie, "bin ich so recht?"

"Alles in Ordnung," rief der Professor, fröhlich seine Frau musternd. Aber es war gut, daß auch ohne seine Hilfe Alles in Ordnung war, denn in Toiletten war des Professors kritischer Blick von zweiselhaftem Werth.

"Jetzt fängt für mich ein neues Spiel an," fuhr Ise fort, "wie es zu Hause die Kinder geübt. Ich soll bei beinen Freunden anklopfen und rufen: "Holla, holla!" und wenn die fremden Frauen fragen: wer ist da? dann werde ich antworten, wie's im Spiele geht: "ein fremdes Bettelweib." — "Was will sie denn?" — "Für mich ein Stücklein Brot, für meinen Mann 'nen Kuß, weil er mit mir bitten muß."

"Nun, was die Küsse betrifft, welche ich den Frauen der Collegen austheilen soll," versetzte der Professor, in die Handsichuhe fahrend, "so wäre ich dir im Ganzen verbunden, wenn du das Geschäft übernähmst."

"Ja, ihr Männer seid darin sehr streng," sagte Isse, "auch mein Fränzchen weigerte sich immer, das Spiel zu spielen, weil er den dummen Mädeln keinen Kuß geben wollte. — Uch, wenn ich dir nur keine Unehre mache!"

Sie suhren durch die Straßen. Der Professor erzählte seiner Frau auf dem Wege von Person und gelehrtem Wesen des Collegen, zu dem sie gerade suhren. "Zuerst zu lieben Menschen," sagte er, "der jetzt kommt, ist Professor Raschke, unser Philosoph, und mir ein werther Freund. Ich hoffe, seine Frau wird dir gefallen."

"Ist er sehr berühmt?" frug Isse und legte die Hand auf das pochende Herz.

Sie hielten am äußersten Ende der Borstadt vor einem niedrigen Hause, Gabriel eilte in den Haussslur, den Besuch anzukündigen. Da er die Küche leer fand, klopfte er an die Stubenthür und öffnete endlich, in den Bräuchen des Hauses erfahren, den Eingang zum Hose. "Herr und Frau Prosessor sind im Garten."

Durch ben engen Hof traten die Besuchenden in einen Gemüsegarten, dessen Luft der Hauswirth seinem Miether zur vorsichtigen und schonenden Mitbenutzung eingeräumt hatte. Unter der Mittagsonne des Herbsttages schritt ein Shepaar die geraden Wege entlang. Die Frau trug ein kleines Kind auf dem Arme, der Mann hielt ein Buch in der Hand, aus dem er im Gehen seiner Begleiterin vorlas. Um aber auch seine andere zur Zeit wenig beschäftigte Körperseite für die Familie zu verwerthen, hatte der Professor die Deichsel eines Kinderswagens an den Bund seiner Beinkleider besestigt und suhr auf solche Weise ein zweites Kind hinter sich her. Die Wandelnden kehrten den Gästen den Kücken zu und bewegten sich langsam, hörend und vorlesend, tragend und sahrend abwärts.

"Ein Zusammenstoß in dem engen Wege ist nicht winsschenswerth," sagte Felix, "wir müssen warten, dis sie um das Viereck lenken, und uns das Gesicht zukehren." Es dauerte eine gute Weile, bevor der Zug die Hindernisse der Reise überswand, denn der Professor blieb im Eiser des Lesens zuweilen stehen und erklärte etwas, wie aus seinen Handbewegungen zu erkennen war. Neugierig betrachtete Ise das Aussehen der selts

samen Spaziergänger. Die Frau war bleich und zart, man sah ihr an, daß sie vor Aurzem das Arankenlager verlassen hatte, ihm hing um ein edelgeformtes, geistvolles Angesicht langes dunkeles Haar, auf dem der graue Reif lag. Schon waren sie dicht an die Gäste gekommen, da erst wandte die Frau die Augen von dem Gatten ab und erblickte den Besuch.

.Welche Freude!" rief der Philosoph und fenkte sein Buch in die große Rocktasche. "Guten Morgen, College. Sa, ba ist ja unsere liebe Fran Professorin. Fran, binde mir den Wagen ab. die Familienbande bemmen." - Das Ablosen dauerte einige Zeit, ba bie Hausfrau die Hände nicht frei hatte und Professor Raschke keineswegs still hielt, sondern vorwärts ftrebte und bereits die Hände des Collegen und der neuen Professorin in seinen beiben Sanden festhielt. "Rommen Sie in das Haus, Sie liebe Gafte," rief er und ging, mabrend Felix seine Frau der Professorin zuführte, mit großen Schritten voran. Darüber vergaß er seinen Kinderwagen, den Isse über bie Schwelle bob und in ben Hausflur rollte. Dort nahm fie das verlaffene Kind aus den Betten, die beiden Frauen traten, jede ein kleines Werk ber Weltweisheit auf bem Arme, in bas Zimmer und sagten babei einander bie ersten freund= lichen Worte, während das Kleine auf Ilje's Arm feine Wind= mühle schwenkte und das jüngste gelehrte Kind auf dem Arme ber Mutter zu schreien begann. Unterbeß fuhr College Raschke abräumend in ber Stube umber, entfernte Bücher und Papiere vom Sopha, rückte ein ausgebleichtes Sophakissen burch fräftigen Schlag in seine Form, daß der Staub herausfuhr, und bat eifrig: "Nehmen Sie Platz. Aber wie? Sie bemühen sich selbst mit biesem Pupus. Ift's ber Sängling, so kann ich's Ihrem schönen Rleibe nicht empfehlen. Doch, es ift bas andere, das gibt bessere Garantien," verbesserte er sich selbst. Unterbef befeftigte fich bie Gesellschaft auf ben Siten. Ilse spielte mit dem Kinde auf ihrem Schoße, während Frau Raschte auf einen Augenblick verschwand und ohne den schreienden Säugling

zurückfam. Sie saß schüchtern da, aber sie that mit leiser Stimme wohlthuende Fragen. Nur unterbrach der lebhafte Philosoph immer wieder die Unterhaltung der Frauen, indem er dem Prosessor die Hand streichelte und der neuen Frau Collega zunickte: "So war's recht, ich freue mich, daß Sie sich in blühender Jugend an unser Treiben gewöhnen, denn unsere Frauen haben es nicht leicht, das äußere Leben ist enge, das innere anspruchsvoll. Wir sind oft langweilige Gesellen, schwer zu behandeln, mißmüthig, mürrisch und widerwärtig." Und dabei schüttelte er mißbilligend den Kopf über das gelehrte Wesen und aus seinem Angesicht lachte ein inniges Beschagen.

Der Aufbruch des Besuches wurde durch den Pupus beschleunigt, der in der Nebenstube recht jämmerlich zu schreien begann. "Sie wollen schon fort," flagte ber Philosoph gegen Ilfe, "biefer Besuch kann nicht gerechnet werben. Sie gefallen mir febr. Sie haben ein klares Ange, und ich merke, Sie haben ein freundliches Gemüth, und das ist alles. Im Ropfe einen auten Spiegel, der die Bilber ber Welt voll und rein zurückstrahlt, und im Bergen eine bauerhafte Flamme, welche Andern von ihrer Wärme abgibt. Wer bas hat, bem kann's nicht fehlen, selbst wenn ihm das Schicksal auferleat, Frau eines Stubengelehrten zu sein, wie Sie sind und diese arme Mutter von fünf Schreihälsen." Und wieder ftrich er beflissen umber, holte einen alten Hut aus dem Winkel und hielt ihn ber Frau Collega hin. Ilse lachte. "Ja so," rief er, "es ift ein Herrenhut, er gehört bem Gatten." - "Auch ich bin ver= sehen," entschuldigte sich der Professor. "Dann also ift es mein eigener." entschied Raschke, setzte den Sut entschlossen auf und schritt zur Thur hinaus, bie Gafte an ben Wagen zu begleiten.

Isse saß im Wagen eine Weile stumm vor Erstaunen: "Jetzt habe ich Muth, Felix, die Prosessoren sind noch weniger schreckhaft als die Studenten."

"Nicht alle antworten so auf die erste Begrüßung," erswiederte der Prosessor. "Der jetzt kommt, ist mein nächster College Struvelius, er lehrt wie ich Griechisch und Latein, geshört nicht zu meinen nähern Bekannten, ist aber ein tüchtiger Gelehrter."

Diesmal war es ein Haus ber Stadt, die Einrichtung bes Quartiers ein wenig ältlicher, als in Ilse's neuer Wohnung. Diese Frau Brofessorin trug ein schwarzseidenes Kleid und faß vor einem Schreibtisch, ber mit Büchern und Papieren bedeckt war. Zarte Dame in mittleren Jahren, mit einem fleinen, aber gescheidten Gesicht und einer seltenen Frisur. Denn ihr kurzes Haar war hinter die Ohren in eine große, eingerollte Locke gekämmt, was ihr eine gewisse Aebulichkeit mit Sappho oder Korinna gab, soweit nämlich ein Vergleich mit dem keineswegs binreichend ermittelten Haarwuchs der beiben antiken Damen gestattet ift. Frau Professor Struve= lius erhob sich langsam und begrüßte die Eintretenden mit steifer Haltung. Sie sprach gegen Ilse ihre Freude aus und wandte sich dann sogleich an den Brofessor. "Ich habe heut das Werk des Collegen Raschke angefangen und bewundere den Tieffinn des Mannes."

"Alles was er schreibt, ift erfreulich," versetzte der Professor, "weil bei Allem ein ganzer und reiner Mensch sichtbar wird."

"Den Vordersat und Nachsat gebe ich für diesen Collegen zu, gegen die Berallgemeinerung des Sates möchte ich bemerken, daß manches Spoche machende Werk keine hohe Verechtigung haben würde, wenn ein ganzer Mann dazu gehört, um ein gutes Buch zu schreiben."

Isse sah schen auf die gelehrte Frau, welche ihrem Manne

zu widersprechen wagte.

"Doch wir wollen uns vereinigen," fuhr die Professorin so geläufig fort, als ob sie ihre Worte aus einem Buche abläse. "Nicht jedes tüchtige Werk fordert, daß sein Verfasser ein Mann von Charakter sei, aber wer wirklich diese edle Qualität hat, wird schwerlich etwas schaffen, was in seiner Wissenschaft ungünstig wirkt. Und allerdings wurzeln die Schwächen eines gelehrten Werkes häufiger als man wohl annimmt in einer Charakterschwäche dessen, der das Werk schrieb."

Der Professor neigte beiftimmend bas Saupt.

"Denn," fuhr sie fort, "die Stellung, welche ein Gelehrter zu den großen Zeitfragen seiner Wissenschaft einnimmt, ja selbst die Borzüge und Mängel seiner Methode sind doch in der Negel aus dem Charakter zu erklären. — Sie haben immer auf dem Lande gelebt," wandte sie sich zu Isse, "es wäre mir belehrend, zu erfahren, welche Eindrücke Ihnen das nahe Anseinandersein der Menschen in der Stadt gemacht hat."

"Ich habe bis jetzt nur mit sehr Wenigen verkehrt," ent=

gegnete Ilse ängstlich.

"Natürlich," fuhr Frau Professor Struvelius fort. "Ich meine aber, Sie werden mit Ueberraschung bemerken, daß die größere Nähe nicht immer ein inneres Zusammenleben fördert. Doch Struvelius muß erfahren, daß Sie hier sind." Sie stand auf, öfsnete das Nebenzimmer und rief, lothrecht an der Thür stehend, hinein: "Herr und Frau Professor Werner." Aus der Nebenstube wurde leises Brummen gehört und eilssertiges Rauschen großer Blätter. Die Professorin schloß die Thür und fuhr fort: "Denn zuletzt leben wir doch durch Viele und in Wenigen. In der Stadt wählt man aus einer Fülle von Persönlichkeiten mit einer gewissen Willkür. Man könnte reicher sein, als man gerade ist. Auch dieses Gefühl verleiht eine Zuversicht. Und solche Zuversicht gibt allerdings die Stadt leichter als das Land."

Die Seitenthür öffnete sich, Professor Struvelius trat ein mit zerstreutem Blick, scharfer Nase, schmalen Lippen, leider auch mit ungewöhnlichem Hauptschmuck. Denn sein Haar stand so struwelig über den Schläsen, daß die Annahme wohl berechtigt war, diese Kopftracht sei alter Familienbesitz, eine Erbperrücke, welche in früheren naseweisen Jahrhunderten seinem

Geschlecht den Namen zugezogen hatte. Er verbeugte sich ein wenig, schob einen Stuhl heran und setzte sich stumm nieder, wahrscheinlich arbeitete er in Gedanken an seinem griechischen Schriftsteller rührig fort. Ise litt unter der Ueberzeugung, daß ihm der Besuch eine ungelegene Störung sei und daß seine Fran sich unendlich tief herablasse, wenn sie ihr eine Anrede gönnte. "Sind Sie musikalisch?" examinirte Frau Struvelius.

"Ich darf kaum sagen ja," erwiederte Isse.

"Das freut mich," rief die Wirthin, rückte sich ihr gegenüber und musterte sie mit scharfem Blick. "Wie ich Sie mir bente, dürsen Sie nicht musikalisch sein. Diese Kunst macht uns weich und zieht nur zu häusig gebrochene Existenzen."

Felix bemühte sich noch ohne sonderlichen Erfolg, den Prosessor zur Theilnahme an der Unterhaltung heranzuziehen; bald erhoben sich die Besuchenden. Beim Abschiede streckte Frau Prosessor Struvelius die untere Hälfte des Armes rechtwinklig nach Ilse aus und sagte mit seierlichem Händedruck: "Werden Sie heimisch dei uns." Und die Anrede ihres Gatten: "Ich habe die Shre, mich zu empsehlen," wurde durch die zuklappende Thür entzwei geschnitten.

"Was sagst du jett?" frug der Professor im Wagen.

"Ach, Felix, ich bin recht klein geworden, mein Muth ist bahin, ich möchte am liebsten nach Hause fahren."

"Sei ruhig," tröstete der Gatte, "du fährst heut auf dem Jahrmarkt umher und siehst über viele aufgeschlagene Tische. Was dir nicht gefällt, brauchst du nicht zu kaufen. Der nächste Besuch gilt unserm Historiker, einem würdigen Mann, der zu den guten Geistern unserer Universität gehört. Auch seine Tochter ist eine liebenswürdige junge Dame."

Ein Diener öffnete ben Vorsaal und führte in das Empfangzimmer. An der Wand hingen einige gute Landsschaften; ein Flügel, ein zierlicher Blumentisch, die seltenen Pflanzen wohl geordnet und gepflegt. Die Tochter trat eilig

herein, eine feine Gestalt mit zwei schönen dunklen Augen, ihr folgte ein stattlicher Herr von vornehmer Haltung, der fast aussah wie ein hoher Beamter, nur seine lebhaste Weise zu sprechen ließ den Gelehrten erkennen. Mit wohlthuender Herzlichkeit wurde Isse aufgenommen. Der alte Herr setzte sich neben sie, begann eine zwanglose Unterhaltung und Isse sühlte sich bald behaglich wie bei guten Bekannten. Sie wurde auch an ihre Heimat erinnert, denn der Gelehrte frug: "Ist von dem alten Kloster in Rossan noch etwas erhalten?" Felix sah neugierig auf, und Isse antwortete: "Nur die Mauer; auch das Innere ist umgebaut."

"Es war eine der ältesten geistlichen Stiftungen Ihrer Gegend, hat viele Jahrhunderte bestanden und sicher auf eine weite Umgegend Einfluß geübt. Da ist auffallend, daß die Urfunden des Klosters fast ganz sehlen und die übrigen Nach=richten, soviel mir bekannt, sehr dürftig sind. Man muß ver=muthen, daß dort noch Manches in Verborgenheit liegt." Ise sah, wie sich das Angesicht ihres Gatten verklärte, aber er versetzte ruhig: "Am Orte selbst waren meine Fragen vergeblich."

"Das ist wohl möglich," gab der Historiker zu, "vielleicht sind die Documente nach Ihrer Residenz gebracht und liegen

bort noch irgendwo unbenntt."

So rollte ein Besuch nach dem andern ab. Da war der Rector, Mediciner, ein behaglicher Weltmann in glänzender Einrichtung, seine Gattin eine runde bewegliche Frau mit zwei heraussordernden Augen; dann der große theologische Consistorialrath, ein langer hagerer Herr mit süslichem Lächeln, auch bei seiner Gattin Alles in übergroßen Verhältnissen, Nase, Mund und Freundlichkeit. Der letzte war der Mineraloge, ein junger gewandter Mann mit einer sehr niedlichen Frau, auch erst seit wenigen Monaten verheiratet. Während die jungen Frauen auf dem Sopha schnell gute Bekanntschaft machten, wurde Isse zum zweiten Mal durch eine Frage des Professors überrascht: "Ihre Heimat ist für mein Fach nicht ohne Ins

teresse; ist nicht eine Höhle in der Nähe?" Ilse erröthete und sah wieder nach ihrem Felix: "Sie gehört zum Gute meines Baters."

"Ei, dann habe ich jetzt gerade mit einem Funde zu thun, der auf Ihrem Gute gemacht ist," rief der Mineraloge. Er holte einen Stein von auffallendem strahligem Gesüge herbei. "Dies ist ein sehr seltenes Mineral, das in der Nähe der Höhle entdeckt wurde, ein Apotheker der Gegend hat es mir eingeschiekt." Er nannte ihr den Namen des Minerals, sprach über das Gestein der Höhle und des Felsens, auf welchem das vätersliche Hans stand, gerade als wäre er selbst dort gewesen und ließ sich von Ilse die Linien der Berge und die Steinbrüche der Nähe beschreiben. Er hörte achtungsvoll ihre sichern Antsworten und fand die Bodenbildung des Gutes sehr merkwürdig.

Erfreut rief Ise: "Wir meinten, man kümmere sich in der Welt gar nicht um uns, aber ich sehe, die Herren Gelehrten wissen Einiges mehr von unserer Gegend, als wir selbst."

"Wir verstehen wenigstens Werthvolleres dort zu finden als Gesteintrümmer," erwiederte der Professor artig.

Nach der Heimfahrt trat Ise in das Zimmer des Gatten, der bereits an seiner Arbeit saß. "Dulde mich heute bei dir, Felix, mir summt der Kopf von all den Menschen, welche eingezogen sind. Das war für mich viel Neues an einem Tage, und viele Freundlichseit von so gelehrten und vornehmen Geistern. Am gefährlichsten war's bei der belesenen Frau; Felix, es ist wohl unrecht, daß ich so etwas sage, und sie ist ja um sehr vieles seiner und gescheidter, aber wenn ich dir eine Aehnlichseit nennen soll mit einer guten alten Bestannten —"

"Rollmaus," bestätigte der Professor. "Die hier aber ift in der That sehr gescheidt."

"Gebe der Himmel," bat Isse, "daß sich ihr Herz ebenso treu erweist, aber vor ihrer Gesehrsamkeit fühle ich einen Schauder. Sonst gefallen mir die Frauen gut, aber die Männer noch viel besser. Cetwas Großes haben sie fast alle, sie sprechen wunderschön, sie sind ungezwungen und sehen recht innerlich froh und seelenvergnügt aus. Natürlich, sie schweben über der Erde wie deine alten Götter, da können sie wohl lustig sein. Ach, und dabei das geslickte Hausröckel, welches der liebe Herr Professor Raschke anhatte. Dem wird Motte und Rost das Seine auch nicht fressen! Und wenn ich mir denke, daß diese vielen klugen Leute mich ausmerksam und gut behandeln, nur meines Hausherrn wegen, so weiß ich nicht, wie ich dir danken soll. Setz also din ich unter die neuen Menschen ausgenommen und ich darf bitten: mein Einzgang sei gesegnet."

Der Gatte reichte ihr die Hand und zog sie an sich. Sie faßte sein Haupt mit ihren Händen und neigte sich barüber.

"Was ist es, worüber du jetzt arbeitest?" frug sie endlich leise.

"Nichts Großes, nur eine Abhandlung, wie ich sie allsjährlich für die Universität zu machen habe." Er sprach ihr Einiges von dem Inhalt der Arbeit.

"Und wenn fie fertig ift, was dann?"
"Dann ift für neue Aufgaben gesorgt."

"Und das geht immer so fort, vom Morgen bis in den Abend, alle Jahre, bis die Augen versagen und die Kraft zer= bricht!" klagte Ise. "Laß mich heut um etwas Ernstes bitten. Zeige mir die Bücher, Felix, die du geschrieben hast, aber Alles."

"Was ich etwa noch besitze," sagte der Prosessor, und holte hier und da aus den Winkeln Bücher und Abhandlungen zusammen. Alse schlug eine Schrift nach der andern auf, und es ergab sich, daß sie einige von den lateinischen Titeln bereits auswendig wußte. Der Prosessor wurde darüber eifrig und ihm siesen immer noch kleine Arbeiten ein, die er vergessen hatte. Alse aber legte Alles vor sich in einem Häuschen zusammen und begann seierlich: "Setz kommt für mich eine

große Stunde. Denn ich will jetzt von dir ersahren, was in jeder Schrift steht, soweit du deinem Weibe das deutlich machen kannst. Als ich dir schon im Geheimen gut war, da fanden die Kinder deinen Namen im Lexison, wir mühten uns, die strenden Namen deiner Bücher zu lesen, und die Oberamtmann hatte in ihrer Weise Muthmaßungen über den Inhalt. Da sühlte ich einen Schmerz, daß ich gar nichts von dem verstand, was du für die Menschheit gearbeitet hast. Seither habe ich immer auf den Tag gehofft, wo ich dich nach dem fragen könnte, was du besser gewußt hast als die Andern, und worauf ich stolz sein darf, da ich dir angehöre. Und heut ist die Stunde. Denn du hast mich heut deinen Freunden als deine Frau vorgestellt. Und ich will dein Weib auch da sein, wo dein Schatz ist und dein Herz, soweit ich vermag."

"Liebe Isse," rief der Professor, hingerissen von ihrer ehrbaren Würde.

"Aber vergiß nicht," fuhr Ise mit wichtiger Miene fort, "daß ich sehr wenig verstehe, und verliere nicht die Geduld. Ich habe mir ausgedacht, wie ich es haben will. Schreibe du mir die Titel, wie sie in fremder Sprache und wie sie deutsch lauten, in ein Büchel, das ich mir dazu gekauft habe, deine früheste Arbeit zuerst und die jüngste zuletzt. Und dahinter, ob dir die Arbeit sehr lieb ist oder weniger, und welche Wichtigkeit sie sür die Menschen hat. Darunter will ich mir bei jeder Schrift auszeichnen, was ich von deiner Erklärung verstehe, damit ich Alles in gutem Gedächtniß behalte."

Sie trug ein leeres Heft herzu, der Professor suchte wieder noch einzelne Abhandlungen hervor, ordnete sie nach Jahren, und schrieb jeden Titel auf eine besondere Seite des Heftes. Dann erklärte er seiner Frau in ihrer Sprache ein wenig, was jeder Schrift Inhalt war, und half die kleinen Bemerkungen in das Notizduch schreiben. "Was deutsch ist, suche ich selbst zu lesen," sagte Ise.

So fagen Beibe ernfthaft über bie Bücher geneigt und

bem Professor pochte das Herz vor Freude über den festen Bedacht, mit welchem sein Weib bas Verständniß seiner Thätigkeit suchte. Denn es ist das Loos des Gelehrten, daß Wenige mit berglichem Antheil Mübe, Kampf und Berbienst feines Schaffens betrachten. Der Welt gilt er für einen harten Baugehilfen. Was er mit ausdauernder Kraft ge= bildet, das wird sofort als Bauftein verwandt zu dem unermeglichen Sause ber Wiffenschaft, an welchem bas Geschlecht ber Erde seit Jahrtausenden arbeitet. Hundert Andere stellen fich barauf, um die eigene Arbeit zu fördern, tausend neue Werkstücke werden darüber gewälzt, nicht Biele sind, welche da= nach fragen, wer den einzelnen Pfeiler gemeißelt, noch seltener briickt bem Arbeiter ein Fremder barum die Sand. Dent leichten Werke des Dichters winkt noch lange grüßend zu, wer einmal davor heiteres Lächeln gefunden hat oder gehobene Stimmung. Der Gelehrte wird nur felten und faft zufällig burch einzelne Werke ein werther Freund und Vertrauter seiner Leser. Er stellt nicht ber Phantafie lockende Bilber, er schmeichelt nicht zuvorkommend dem sehnsuchtsvollen Gemüth. er fordert strengen Ernst und nüchterne Sammlung vom Leser. und diefelbe Strenge und Nüchternheit wird ihm felbst zu Theil bei jedem Urtheil über seine Leistung. Auch wo er Ehr= furcht einflößt, bleibt er ein Fremder.

Und doch ist er kein Steinmet, der unförmliche Masse nach verständigen Massen zurechtschlägt, auch er schafft mit inneren Kämpsen, mit seinem besten Herzblut, zuweilen unter schwerem Leid, oft mit beglückender Freudigkeit. Auch ihm ersblüht, was er seiner Zeit darbringt, aus den tiefsten Burzeln seines Lebens. Deshalb ist dem Gelehrten die Seele, welche das Wackere seiner Arbeit herzlich empfindet, und nicht nur nach dem letzten Gewinn der Bissenschaft frägt, sondern nach dem innern Kamps des Schaffenden, ein kostbarer Fund, ein seltenes Glück. — Tetzt sah Felix mit Rührung, wie sein Weib nach dieser Stellung rang, und dem kräftigen Manne wurde

bas Herz weich, während er ihr ben Namen eines römischen Dichters nannte, ben er zu einem sast unbekannten Gedicht ermittelt, und während er ihr von römischen Tribus und von ben Geschäften des Senates erzählte.

Als ein Jedes verzeichnet war, faltete Ise die Hände über den Büchern und rief: "Hier halte ich Alles. Der Raum, den es einnimmt, ist so klein, und doch waren dafür viele arbeitvolle Tage nöthig, und manche Nacht, der größte Theil deines edlen Lebens. Dies hat dir oft heiße Wangen gemacht, wie du heute wieder hast. Dafür hast du gelernt, daß dir dein armer Kopf brannte, und dafür hast du immer in der Stude und zwischen den engen Mauern gesessen. Ich habe die Bücher sonst auch gleichgültig angesehen, jetzt erkenne ich erst, was ein Buch ist, eine stille unendliche Arbeit."

"Nicht von jedem ist das zu rühmen," versetzte der Professor, "aber die besseren sind dafür auch mehr als eine Arbeit." Er sah liebevoll auf die Wände, an denen hohe Wücherschränke bis zur Decke reichten, so daß die Stube aussah wie mit Bücherrücken tapeziert.

"Mir wird angst vor der Menge," sagte Ase, und half ihm seine eignen Berke in eine dunkse Ecke tragen, welche ihnen jetzt als Standquartier eingeräumt wurde. "Sie sehen so gleichgültig aus, und doch mögen viele in Leidenschaft gesichrieben sein und auch die Leser aufgestört haben."

"Ja," sagte der Gatte, "sie sind die großen Schätzehüter des Menschengeschlechts. Das Beste, was je gedacht und erstunden wurde, bewahren sie aus einem Jahrhundert in das andere, sie verkünden, was nur einst auf Erden lebendig war. Hier steht, was wohl tausend Jahre vor unserer Zeitzrechnung geschaffen wurde, und dicht daneben, was erst vor wenig Wochen in die Welt wanderte."

"Bon den Röckchen, die sie tragen, sieht fast eins aus wie das andere," sagte Ilse, "ich würde mich schwer darin zusrecht finden."

Der Professor erklärte ihr die Anordnung, führte sie vont einem Schrank zum andern, und wies ihr einzelne, die ihm besonders lieb waren.

"Und du brauchst sie alle?"

"Gelegentlich wohl noch viele andere. Die hier stehen, find boch nur ein unendlich kleiner Theil ber Bücher, welche je gedruckt wurden. Denn seit fie erfunden sind, liegt in ihnen fast Alles, was wir wissen und Bildung nennen. Aber das ist es nicht allein," fuhr er geheimnisvoll fort, "Wenige benken baran, daß ein Buch mehr ift, als ein Werk bes schaffenden Geistes, das er von sich absendet, wie der Tischler einen bestellten Seffel. Zwar an jedem Menschenwerk bleibt etwas bon ber Seele bes Menschen hängen, ber es gefertigt. Das Buch aber schließt zwischen seinen Deckeln in Bahrheit ben Geift des Menschen ein. Was ein Mann für Andere bebeutet, der beste Theil seines Lebens. bleibt in dieser Form für die nächsten Geschlechter, vielleicht bis in die fernste Bufunft. Sowohl die, welche ein gutes Buch schreiben, als auch folche, beren Leben und Thun im Buche dargestellt wird, sie beharren in ber That lebendig unter uns. Wir verkehren mit ihnen als mit Freunden und Gegnern, wir bewundern und bekämpfen, wir lieben und verabscheuen sie nicht weniger, als wenn fie leibhaftig unter uns weilten. Der Menschengeift, ber zwischen solche Deckel eingeschlossen ist, wird baburch auf Erben unvergänglich, und beshalb bürfen wir fagen, im Buche bauert bas geiftige Leben bes Einzelnen, und nur ber Beift, welcher eingebucht wird, hat sichere Dauer auf Erden."

"Aber der Irrthum dauert auch," rief Isse, "und die Lügner und die unreinen Geister, wenn sie sich in ein Buch stecken."

"Auch sie, sie werben burch andere Geister widerlegt. Sehr verschieden freisich ist Werth und Bebeutung dieser Unsterblichen. Bei Wenigen bleibt das Schöne und Große, das sie gesunden, für alle Zeiten, Biele gesten späterer Zeit nur,

weil wir erkennen, wie in ihren Tagen bas Wefen ber Menschen beschaffen war, Andere endlich sind ganz nichtig und unnütz. und folche schwinden schnell dabin. Aber alle Biicher, die acschrieben wurden, vom ältesten bis jum jüngsten, steben in einem geheimnisvollen Zusammenhang. Denn sieh, Reiner, ber ein Buch geschrieben, ift burch sich selbst geworben, was er uns ift, jeder fteht auf den Schultern seiner Borganger. Alles was vor ihm geschaffen wurde, hat irgendwie dazu ge= holfen, ihm Leben und Geist zu bilben. Und wieder, mas er geschaffen, hat irgendwie andre Menschen gebildet, und aus feinem Geift ift in spätere übergegangen. Go bilbet ber Inhalt aller Bücher ein großes Geisterreich auf Erben, von ben vergangenen Seelen leben und nähren sich Alle, welche jetzt schaffen. In diesem Sinne ist ber Beist bes Menschengeschlechts eine unermeßliche Einheit, der jeder Einzelne angebort, ber einst lebte und schuf, und jetzt athmet und Neues wirkt. Der Geift, ben bie vergangenen Menschen als ihren eigenen empfanden, er ging und geht jeden Tag in Andere über. Was heut geschrieben ist, wird morgen vielleicht die Sabe von taufend Fremben, wer längst seinen Leib der Natur zurückaegeben hat, lebt unaufhörlich in neuem irdischen Dasein fort, und wird täglich in Tausenden auf's Neue lebendig."

"Höre auf!" rief Isse ängstlich, "mir schwindelt."

"Ich sage dir das heut, weil auch ich mich als bescheidenen Arbeiter in diesem irdischen Geisterreich fühle. Diese Empfindung gibt mir eine Freude am Leben, die unzerstörbar ist, und sie gibt mir beides, Freiheit und Demuth. Denn wer in solchem Sinne arbeitet, der schafft, ob seine Kraft sich groß, ob klein erweise, nicht sich zur eigenen Ehre, sondern für Alle. Er lebt nicht sür sich, sondern für Alle, gleichwie Alle, die gewesen sind, für ihn fortleben."

So sprach er ernsthaft, von seinen Büchern umgeben, und die scheidende Sonne warf ihre Strahlen freundlich auf sein Haupt und auf die Behausungen seiner Geister an der Wand. Isse aber saste, an seine Schulter gelehnt, bemüthig: "Ich bin dein, lehre mich, bilde mich, mache mich verstehen, was du verstehst."

3.

## Anter den Gelehrten.

Isse stedte den Kopf in das Arbeitszimmer des Gatten. "Darf ich stören?"

"Nur herein!"

"Felix, wie unterscheiben sich die Faune und Sathre? Hier liest man, die Sathre haben Ziegenfüße, die Faune aber Menschenbeine, nur hinten ein kleines Schwänzchen."

"Wer fagt bas?" frug Felig entrüftet.

"Es ist gedruckt," erwiederte Ilse, "hier steht es bewiesen." Sie hielt dem Gatten ein aufgeschlagenes Buch hin.

"Es ift aber nicht wahr," versetzte der Prosessor und erklärte ihr das Sachverhältniß. "Bei den Griechen Sathre, bei den Römern Faune, der Herr mit dem Bockssuß aber hieß Pan. Wie kommt der Bacchantenzug in deine Wirthsichaft?"

"Ihr sagtet gestern, der Consistorialrath hat ein Faungesicht. Nun entstand die Frage: was ist ein Faungesicht, und
was ist ein Faun? Laura erinnerte sich aus der Schule sehr
gut, daß er ein altes römisches Fabelwesen war. Und sie
brachte dies Buch, worin die Geschöpfe abgebildet sind. Was
ist das für eine ausgelassene Gesellschaft? Warum haben sie
spize Ohren wie die Rehe, und was soll das heißen, wenn
man sich nicht einmal in solchen Dingen auf deine unsterblichen
Bücher verlassen kann?"

"Komm her," sagte Felix, "ich will bir schnell bie ganze Sippschaft vorstellen." Er holte ein Kupferwerk herzu und schlug ihr die Gestalten des Bacchuskreises auf. Gine Weile ging die Belehrung gut von Statten. "Sie haben alle sehr wenig Kleider," wandte Isse bekümmert ein.

"Der Kunft ist der Leib lieber als das Gewand," tröstete der Gatte.

Aber Ise wurde ängstlicher. Endlich schlug sie erröthend das Buch zu und sagte: "Ich muß fort. Ich helse heute in der Küche, es wird eine neue Mehlspeise gelehrt. Dort ist meine hohe Schule. Und das Mädchen ist noch ein Fuchs." Sie eilte zur Thür hinaus. "Sage deinen Sathren und Faunen, daß ich eine besserer Idee von ihnen gehabt habe, sie sind sehr unanständig," rief sie, den Kopf noch einmal in das Zimmer steckend.

"Das sind sie," antwortete Felix durch die Thür, "und sie wollen auch nichts Anderes sein."

Beim Essen, als Felix die Mehlspeise nach Gebühr bewundert hatte, legte Isse den Löffel weg und sagte ernsthaft: "Zeige mir nicht wieder solche Bilder, ich möchte deinen Heiden gut werden, aber wie kann ich das, wenn sie so sind."

"Sie sind nicht alle so arg," bernhigte der Gatte. "Ist bir's recht, so machen wir heut Abend einigen von den alten Herrschaften unsern Besuch."

Mit diesem Tage begann für Isse eine neue Zeit des Lernens. Bald wurde den Erläuterungen des Gatten eine seste Tagesstunde bestimmt, für Isse die werthvollste Zeit des Tages. Der Professor gab ihr zuerst eine kurze Schilderung der großen Eulkurvölker des Alkerthums und des Mittelalters und schried ihr sehr wenige Zahlen und Namen auf, die sie auswendig lernte. Er schilderte ihr, wie das ganze Leben der Menschen im letzen Grunde nichts sei, als ein unaufhörsliches Sinnehmen, Umschaffen und Ausgeben der Stosse, Bils der und Sindrücke, welche die umgebende Welt darbietet; und wie die ganze geistige Entwicklung der Menschheit nichts sei als ein ernstes und andächtiges Suchen nach Wahrheit,

und wie die ganze politische Geschichte im letzten Grunde auch nichts sei als ein allmähliches Bändigen des Egoissmus, welcher Menschen, Stämme, Völker seindlich von einsander scheidet: durch Steigerung der Bedürfnisse, durch Läusterung des Rechtsgesühls und durch die Zunahme der Liebe und Ehrsurcht vor allem Lebendigen.

Nach folder Vorbereitung begann ber Professor sogleich bie Obhffee vorzulesen, furze Erläuterung anfügend. Roch nie batte Boefie fo groß und rein auf die Seele ber Frau ge= wirkt, der heitere Märchenton des ersten Theils, die gewaltige Ausführung des zweiten nahmen ihr Berg gang gefangen, die Geftalten erhielten ihr ein faft greifbares Leben, fie manbelte, litt und frohlocte mit ihnen, binaufgehoben in eine neue Welt ichöner Bildung und hober Empfindungen. Als der Schluß berankam, ber Bielbuldende feiner Gattin gegenüber faß und bie Erfennungsscene Tone aus bem gebeimften Leben ber jungen Frau anschlug, da saß auch Ilse, die Wangen geröthet, die thränenfeuchten Augen schamhaft niedergeschlagen, neben bent geliebten Manne; und als er geendet, schlang auch fie die weißen Arme um den Geliebten und fant aufgelöft von Ent= gucken und Rührung ihm an die Bruft. Ihrer Seele, die nach langer Rube in einem großen Gefühle erglüht war, verflarte bas unfterbliche Schöne biefer Dichtung alle Stunden bes Tages, ja die Sprache und Haltung. Gern versuchte fie fich felbst mit Borlesen, und ber Professor borte mit inniger Freude, wie die majestätischen Berse klangvoll von ihren Lippen rollten, und wie fie in Tonfall und Ausdruck unbewußt feine Sprache nachabmte. Wenn er früh in die Vorlefung ging und sie ihm in seinen braunen Tüffelrock half, ba klangen ihm die herzerfreuenden Worte nach: "Burpurn ift und raub bas Gewand bes eblen Obhssens;" wenn sie ihm in der Lehr= ftunde gegenüber faß und er einmal Baufe machte, bann brachen bie bewundernden Worte von ihren Lippen: "So mit klugent Bedacht und verstandvoll redest du Alles." Und wenn sie sich felbst loben wollte, dann summte sie zu den brodelnden Blasen des Theekessels: "Selbst wohl hab ich im Herzen Verstand und erkenne genugsam Gutes zugleich und Böses; doch vormals war ich ein Kind noch." Auch das Gut des lieben Vaters leuchtete ihr jetzt in dem goldenen Glanze der Hellenensonne. "Ich weiß nicht," sagte der Vater einmal des Abends zu Slara, "wie es möglich ist, daß Isse so schnell den Vrauch unserer Wirthschaft vergessen konnte. Sie spricht in ihrem Vriese von der Zeit, wo die Rinder wieder in dem weitsscholligen Vlachselde wandeln werden. Sie meint jedensalls die Brache, aber wir haben ja Stallssitterung."

Draußen heulte der Nordwind um die beiden Nachdarshäuser und legte Eispalmen über die Fensterscheiben, drinnen aber zog ein Tag nach dem andern lichtvoll und buntsarbig und ein Abend herzerfreuender als der andere über die Häupter der Glücklichen, ob sie allein waren, oder ob die Freunde des Gatten, Führer des Bolkes, zusammensaßen und am gedeckten Theetisch die Hände nach dem einsach bereiteten Mahle ausstreckten.

Denn auch die Freunde des Gatten und kluges Wechselsgespräch sind der Hausfrau erfreulich. Dann leuchtet die Lampe festlich in Alse's Stude, die Gardinen sind zugezogen, der Tisch wohlgerüftet, auch eine Flasche Wein ist aufgesetzt, wenn die Herren eintreten. Manchmal beginnt das Gespräch mit Kleinigsteiten, die Freunde wollen auch der Prosessorin ihre Hochsachtung erweisen, der Eine spricht ein wenig über Concerte, der Andere empsiehlt ein neues Bild oder Buch. Zuweilen aber treten sie schon aus der Arbeitstude in eisriger Unterredung, dann ist der Tritt sester und die Bäckhen sind etwas geröthet, dann dringt die Rede gleich auf das los, was ihnen gerade aus ihrer Wissenschaft auf der Seele liegt. Nicht immer ist die Unterhaltung ganz verständlich, und wenn sie sich aus Einzelheiten heftet, auch nicht in jedem Moment sehr anziehend, aber im Ganzen ist sie doch für die Hörerin Freude

und Erquickung. Dann fitt Ilfe ftill ba, die Bande, welche sich über ber Arbeit bewegten, sinken ihr in den Schof und andächtig bort sie zu. Wer nicht Professorfrau ift, hat doch feine Vorstellung, wie schön die Unterhaltung der Gelehrten babinfließt. Alle wiffen gut zu reden, Alle find eifrig und haben dabei ein gehaltenes Wesen, das ihnen sehr wohlsteht. Die Erörterung erhebt fich, ein Kampf gewichtiger Meinungen beginnt. Diese kreuzen sich und fahren burcheinander, der Gine saat zuerst schwarz, der Andere weiß, der erste beweift, daß er Recht hat, ber zweite widerlegt und engt den erften ein. Run benkt die Frau, wie wird sich dieser herauswinden. Aber, keine Sorge! es fehlt ihm nicht, mit einem Sprunge ist er über bem Andern, dann kommt der Andere mit neuen Gründen und treibt die Sache noch höher, barauf reben die Uebrigen auch hinein, fie werben feurig und ihre Stimmen ertonen lauter. Und ob sie sich zuletzt miteinander vergleichen, oder ob jeder bei seiner Meinung bleibt — was häufig vorkommt — immer ift eine Freude, schwierige Fragen so von allen Seiten beleuchtet zu sehen. Wenn endlich der Eine etwas recht Großes fagt und auf den Kern der Wahrheit kommt, dann find fie fammtlich in gehobener Stimmung, dann leuchtet es in dem beimlichen Raume wie von überirdischem Lichte, und wer spricht und wer bort, fühlt sich frei, sicher und leicht. Ach aber, ber gescheidteste von Allen, und der, deffen Meinung mit der größten Sochachtung gehört wird, das ift doch immer der Hausfrau lieber Mann.

Freilich bemerkte Ise auch, daß nicht alle gelehrten Herren dasselbe gute Wesen bewährten. Mancher konnte Widerspruch nicht recht vertragen, und es war ihm in schwachen Augensblicken mehr um seine Geltung, als um die Wahrheit zu thun. Wieder Einer wollte nur sprechen und nicht hören und beengte die Unterhaltung, indem er immer auf das zurückfam, was die Andern überwunden hatten. Ise entdeckte, daß auch eine ungelehrte Frau aus dem Gespräche der weisen Männer Einiges

von ihrem Charafter erkennen konnte. Und wenn sich die Gäste entfernt hatten, dann wagte sie wohl ein bescheidenes Urtheil über Wissen und Wesen Einzelner. Und sie war stolz, wenn Felix zugab, daß ihr Urtheil das Richtige getroffen.

Bei folder Unterhaltung erfuhr bie Frau bes Gelehrten auch viele Sachen gang genau, die jeder andern Frau schwierig bleiben. Da war z. B. die römische Plebs, wenig bedeutet ben meiften Frauen biefes Wort. Die alte Plebs hat zu ihrer Zeit nie Raffegesellschaften gegeben, nie auf dem Flügel gespielt. nie Reifröcke getragen und nie einen frangösischen Roman gelesen. Sie ift eine im Schutt des Alterthums begrabene, sehr ungemüthliche Einrichtung. Die Frau eines Philologen aber weiß davon. Was hörte nicht Ilse alles von Plebejern und Batriciern, ja, fie nahm in ihrem Bergen Partei für bie Blebejer, fie verwarf ganglich bie Ansicht, daß fie nur aus kleinen Leuten und leichtfertigem Gefindel zusammengeflossen seien, und schätzte sie als tüchtige Landwirthe, tropige politische Männer, bie hartnäckig bis auf ben Tod in einem großen Bereine gegen ungerechte Patricier fämpften. Und sie bachte babei an ihren eigenen Bater und hatte Tage, wo sie ihre Bekannten barauf ansah, ob fie auch zur Blebs geboren würden, wenn fie Römer mären.

Auch ihr selbst waren die Herren freundlich, und fast alle hatten eine Eigenschaft, die den Verkehr bequem machte, sie erklärten gern. Im Ansange wollte Isse ungern verrathen, daß sie von Vielem gar nichts wußte. An einem Abend aber setze sie sich vor ihren Gatten und begann: "Ich habe mir etwas ausgedacht. Bisher habe ich mich gescheut zu fragen, nicht weil ich mich meiner Unwissenheit schäme, wo sollte ich's her haben? nur um deinetwillen, damit die Leute nicht merken, daß du eine einfältige Frau hast. Aber wenn dir's recht ist, will ich's jetzt anders machen, denn ich merke, sie sprechen zumeist gern, und da werden sie wohl auch mir ein geslügeltes Wort gönnen."

"So ist es recht," sagte ber Gatte, "bu wirst ihnen umt so lieber werben, je mehr bu ihnen Antheil zeigst."

"Wissen möchte ich Alles, die ganze Welt, um dir ähnlicher zu werden, aber es sehlt mir immer noch an Verständniß."

Die neue Politik bewährte sich vortrefflich. Ise ersuhr sogar, daß es zuweilen leichter war, einen lieben Bekannten zum Reden als zum Aushören zu bringen. Denn die Herren berichteten ihr gewissenhaft und in großen Zügen, was sie ersahren wollte, aber sie vergaßen wohl einmal, daß die Fähigkeit der Frau, das Neue aufzunehmen, nicht so entwickelt war, als ihnen die Kunst zu belehren.

Ja, sie schwebten wie Götter über der Erde. Aber sie theilten auch darin das Loos der ambrosischen Genossenschaft, daß der heitere Friede, welchen sie in die Herzen der Sterbslichen sandten, unter ihnen selbst durchaus nicht immer waltete und durch geworfene Erisäpfel leicht verscheucht wurde. Es war Isse's Schicksal, daß sie unter heftiger Fehde der Unsterbslichen im Ohmp heimisch werden sollte.

An einem finstern Wintertage suhr der Sturmwind sibel gelaunt gegen die Fenster und versteckte den Stadtwald hinter wirbelnden Schneewolken. Da hörte Alse im Zimmer ihres Gatten die scharfen Laute des Prosessor Struvelius in bedäcktigem Fluß der Nede, dazwischen langes und eingehendes Gespräch ihres Felix. Die Worte waren nicht zu unterscheiden, der Tonfall aber war zwei Stimmen schnellschwebender Bögel vergleichbar, dem Wettzesanze der Drossel und einer Uebles weissagenden Krähe. Die Unterredung zog sich lange hin, und Ilse wunderte sich, daß Struvelius so ausdauernden Gebrauch der Rede ertrug. Als er sich endlich entsernt hatte, trat Felix zu ungewohnter Stunde in ihr Zimmer und ging, mit geheimen Gedanken beschäftigt, einigemal schweigend auf und ab. Zuletzt brach er kurz heraus: "Ich bin in die Lage gekommen, dem Collegen über unsere Handschrift eine Mittheilung zu machen."

Ilfe fab neugierig auf. Seit ihrer Vermählung war von

Tacitus noch nicht die Rede gewesen. "Du hattest doch die Absicht, gegen Fremde nicht mehr davon zu sprechen."

"Ich habe das Schweigen ungern gebrochen. Mir blieb nichts übrig, als gegen meinen nächsten Collegen offen zu sein. Das Gebiet unserer Wissenschaft ist umfangreich, nicht häusig geschieht es, daß Genossen derselben Universität jeder für sich auf dieselbe Arbeit verfallen. Ja, aus nahe liegenden Gründen vermeiden sie, einander darin eine gewisse Concurrenz zu machen. Fügt der Zufall nun doch einmal solches Zusammentressen, so ist Mitgliedern derselben Anstalt jede zarte Rücksicht geboten. Heut nun sagte mir Struvelius, er wisse, daß ich mich ab und zu mit Tacitus beschäftige, und er bitte mich um einige Ausstunft. Er frug nach den Handschriften, die ich vor Jahren im Anslande eingesehen und verglichen, und nach der Durchzeichnung, die ich von den Schriftzügen derselben für mich gemacht habe."

"Du haft ihm mitgetheilt, was du wußtest?" frug Ise. "Ich habe ihm gegeben, was ich besaß, das verstand sich von selbst," erwiederte der Prosessor. "Denn was er auch damit anfangen mag, es wird nicht ganz ohne Gewinn für die Wissenschaft sein."

"Er soll beine Arbeit benützen, um die seine möglich zu machen? Jetzt wird er vor der Welt in deinen Federn singen," klaate Isse.

"Db er das Gegebene mit Anstand gebrancht, ob er es mißbraucht, ist seine Sache, ich habe die Verpstichtung, einem bewährten Amtsgenossen nur das Ehrenhafte zuzutrauen. Das war mir keinen Augenblick zweiselhaft, wohl aber siel mir Anderes auf. Er war nicht offen gegen mich. Er gab an, daß ihn die Kritik einiger Stellen des Tacitus beschäftige, aber er verdarg mir die Hauptsache, das empfand ich deutlich. Da mußte ich ihm gerade heraus sagen, daß ich seit langer Zeit sür diesen Schriftsteller ein warmes Interesse herumtrage, und daß ich seit dem letzten Sommer an ihn gesesselt seit durch Frentag, werke. VI.

bie, wenn auch unsichere Möglichkeit eines neuen Fundes. Ich habe ihm die Nachricht gezeigt, welche mich zuerst in deine Nähe leitete. Er ist Philolog wie ich, und weiß jetzt, welche Bedeutung für mich dieser Autor gewonnen hat."

"Mein einziger Trost ift," sagte Isse, "daß der verständige Vater dem Struvelius ein schweres Verhängniß bereiten wird, wenn dieser auf unserm Gute nach der Handschrift freien will."

Dem Professor war ber Gebanke an den Trotz seines gewaltigen Schwiegervaters heut tröstlich und er lächelte. "Nach dieser Seite din ich sicher. Aber was will der Andere mit Tacitus, die Historiker lagen doch sonst nicht auf seinem Wege? — Es ist kaum denkbar, — aber sollte das Unglaubliche gesichehen sein? ist die geheimnisvolle Handschrift durch irgend einen Jusall aufgefunden und in seinen Händen? — Doch es ist Thorheit, darum zu sorgen." Er schritt heftig auf und ab und rief endlich, in starker Bewegung seiner Frau die Handschüttelnd: "Es ist immer widerwärtig, wenn man sich auf selbstsüchtigen Empfindungen ertappt."

Er ging wieder an seine Arbeit, und als Asse leise die Thür öffnete, sah sie seine Feder in gleichförmiger Bewegung. Gegen Abend aber, wo sie nach seiner Lampe sah und die Anstunft des Doctors verkündigte, saß er, den Kopf auf die Hand gestützt, in finsterm Sinnen. Sie strich ihm leise über das Haar und er merkte es kaum.

Der Doctor aber nahm die Sache nicht so innerlich, er gerieth in Aerger über die Geheimnißkrämerei des Andern und über die Hochherzigkeit des Freundes, und es gab eine lebhafte Erörterung. "Möchtest du diese Offenheit niemals bereuen," rief der Doctor, "der Mann wird aus deinem Silber seine Münzen schlagen. Denke an mich, dir wird ein Possen gespielt."

"Zulett," so schloß der Professor bedachtsam, "lohnt nicht, sich darüber aufzuregen. Kam durch irgend einen unwahrscheinslichen und unerhörten Zufall wesentlich Neues in seinen Besitz,

so hat er ein Recht auf alles vorhandene Material, auf meine Sammlungen, auf meine Unterstützung, soweit ich sie zu geben vermag. Uebt er seinen Scharssinn nur an dem vorhandenen Tert, so ist unserer kindlichen Hoffnung gegenüber Alles, was er fördern mag, unwesentlich."

In solcher Weise zog unscheinbar und harmlos ein akademisches Gewölf berauf.

Bier Wochen waren vergangen, der Professor war oft mit seinem Collegen zusammengetroffen. Es konnte nicht auf= fallen, daß Struvelius ben Namen Tacitus nicht über seine schweigsamen Lippen brachte, der Professor aber blickte unruhig auf den Pfad des Amtsgenossen, denn er glaubte zu bemerken, daß der Andere ihm auswich. An einem friedlichen Abend faß Felix Werner mit Ilse und dem Doctor am Theetisch, als Gabriel eintrat und eine kleine Broschüre in unscheinbarem Zeitungspapier vor bem Professor niederlegte. Der Professor rif die Hülle ab, warf einen Blick auf den Titel und reichte das Heft schweigend dem Doctor. Der lateinische Titel lautete in die Sprache dieses Buches übersettt: "Ein Fragment des Tacitus, als Spur einer verlorenen Handschrift mitgetheilt von Dr. Friedobald Struvelius, Professor u. s. w." Ohne ein Wort zu sagen, standen die Freunde auf und trugen die Abhandlung in das Arbeitszimmer des Professors. Ise blieb erschrocken zurück, fie borte, wie ihr Gatte den lateinischen Text vorlas, und erkannte, daß er sich zwang, durch langsames und festes Lesen seine Aufregung zu überwältigen. Was in dieser verhängnifvollen Schrift enthalten war, darf leider dem Leser nicht vorenthalten werden.

Aeltere Zeitgenossen erinnern sich der Eulturperiode, in welcher der Tabak aus Pseisenköpfen geraucht wurde; sie kennen die wohlthätige Ersindung, welche mit einem noch durch keine Forschung hinreichend aufgehellten Worte Fidibus benannt wird; sie kennen auch die normale Länge und Breite eines solchen Papierstreisens, welchen unsere Väter aus verjährten Acten

massenhaft zusammenfalteten. Ein solcher Streifen, allerdings nicht von Papier, sondern von einem Bergamentblatt geschnitten. war in die Hände des Herausgebers gefallen. Der Streifen hatte aber vorher schwere Schickfale erfahren. Er war vor etwa zweihundert Jahren von einem Buchbinder auf die Rückseite eines dicken Bandes geklebt worden, um die Dauer des Heftzwirns zu verstärken, und er war für diesen Aweck durch Leim übel zugerichtet. Nach Entfernung bes Leims erschienen bie Schriftzuge einer alten Mönchshand. Das Wort Amen und einige heilige Namen machten zweifellos. daß das Geschriebene dazu gedient hatte, chriftliche Frömmigkeit zu fördern. Unter dieser Mönchsschrift aber waren andere und größere lateinische Buchstaben sichtbar, sehr verblichen, fast ganz geschwunben, von denen man einige mit mäßiger Anstrengung zu dem römischen Namen Biso zusammenbeuten konnte. Da hatte nun Professor Struvelius durch Hartnäckigkeit und durch Anwendung einiger chemischer Mittel möglich gemacht, biese untere Schrift zu lesen. Sie war nach den Formen ihrer Buchstaben uralt. Da der Vergamentfidibus aber von einem ganzen Blatte abgeschnitten war, enthielt er natürlich nicht vollständige Säte. nur einzelne Wörter, welche in die Seele des Lefers fielen wie verlorene Noten einer fernen Musik, die ein Wind ans Ohr trägt, es war daraus feine Melodie zu machen. Gerade das hatte den Herausgeber angezogen. Er hatte die verschwundenen Buchftaben ermittelt, die burchschnittenen Worte ergänzt, ja, ben gesammten fehlenden Theil des Blattes gemuthmaßt. Und er hatte durch bewundernswerthe Anwendung der allergrößten Gelehrsamkeit aus wenigen schattenhaften Flecken des Fidibus ziemlich die ganze Seite einer Pergamenthandschrift bergestellt, wie sie etwa vor zwölfhundert Jahren leibhaftig gewesen sein konnte. Es war eine staunenswerthe Arbeit.

Daraus ergab sich Folgendes. Noch am beutlichsten, obsgleich für gewöhnliche Augen kanm lesbar, war auf dem Persgamentstreif ein gewisser Pontifex Piso gewesen, in wortgetreuer

Nebersetzung: Brückenmacher Erbs. Dieser Erbs schien ben Pergamentstreif sehr zu beschäftigen, denn der Name zeigte sich einigemal. Nun aber hatte der Herausgeber aus diesem Namen und aus den Nuinen zerstörter Wörter bewiesen, daß der Persgamentstreif setzer Ueberrest einer Handschrift des Tacitus war, und daß seine Worte einem uns verlorenen Abschnitt der Annalen angehörten; und er hatte endlich aus dem Charakter der schattenhaften Buchstaben nachgewiesen, daß der Pergamentstreif zu keiner der vorhandenen Handschriften des Kömers gehört habe, sondern daß er durch Zerstörung einer ganz uns bekannten entstanden sei.

Die Freunde saßen, nachdem der Aufsatz vorgelesen war, finster und sinnend. Endlich brach der Doctor aus: "Wie unfreundlich, dir dies zu verbergen, und doch deine Hilse in Anspruch zu nehmen!"

"Darauf kommt jetzt wenig an," erwiederte der Professor, "die Arbeit selbst kann ich nicht loben, sie wendet auf unsichere Grundlage einen übergroßen Scharffinn, und gegen Manches, was er ergänzt und vermuthet, wird Einspruch zu erheben sein. Aber warum sprichst du nicht aus, was uns beiden mehr am Herzen liegt, als das Ungeschick eines wunderlichen Mannes. Wir sind einer Handschrift des Tacitus auf der Spur, und hier findet sich das Trümmerstück einer solchen Sandschrift, welche nach dem dreißigjährigen Kriege von einem Buchbinder zerschnitten ward. Die Ausbeute, welche dies kleine Fragment für unser Wissen geben mag, ift so unbedeutend, daß der Ge= winn ben aufgewandten Fleiß gar nicht lohnt, gleichgültig für alle Welt, nur nicht für uns. Denn, mein Freund, wenn wirklich eine Handschrift des Tacitus in solche Streifen zerschnitten wurde, so ift es mit großer Wahrscheinlichkeit dieselbe, auf welche wir gehofft haben. — Was weiter!" schloß er bitter, "wir werden ein Traumbild los, das uns vielleicht noch lange geäfft hätte."

"Wie kann dies Pergament von der Handschrift unseres

Freundes Bachhuber stammen?" rief ber Doctor, "auf diesem hier ist ber Text ja mit Gebeten überschrieben."

"Wer steht uns bafür, daß nicht auch die Mönche von Rossau wenigstens einzelne verblichene Blätter mit ihrem geistlichen Hausbedarf übermalten? Dergleichen ist nicht gewöhnlich, aber wohl benkbar."

"Bor allem mußt du selbst das Pergamentblatt des Struvellus sehen," entschied der Doctor. "Genaue Betrachtung kann Manches aufhellen."

"Es ist mir nicht bequem, beshalb mit ihm zu sprechen, aber es soll morgen geschehen."

Den Tag darauf trat der Professor ruhiger in das Zimmer des Collegen Struvelius. "Sie mögen denken," bezamm er, "daß ich mit besonderer Spannung Ihre Abhand-lung gelesen habe. Nach dem, was ich Ihnen von einem unbekannten Coder des Tacitus mittheilte, wissen Sie, daß unsere Aussicht, diesen Coder zu ermitteln, sehr verringert wird, wenn der Pergamentstreif von Blättern des Tacitus geschnitten ist, welche noch vor zweihundert Jahren in Deutschland ershalten waren."

"Benn er geschnitten ist?" erwiederte Struvelius scharf. "Er ist davon geschnitten. Und was Sie mir über den Verssteck von Rossau mittheilten, war doch unsicher, und ich bin nicht der Meinung, daß darauf Werth zu legen ist. Wenn dort in der That eine Handschrift des Tacitus vorhanden war, so ist sie allerdings zerschnitten und diese Frage erledigt."

"Wenn solche Handschrift vorhanden war?" entgegnete Felix. "Sie war vorhanden. Ich aber komme, Sie zu bitten, daß Sie mich das Pergamentblatt sehen lassen. Seit der Inhalt veröffentlicht ist, wird das wohl keinem Bedenken unterliegen."

Struvelius sah verlegen aus, als er antwortete: "Ich bedaure Ihren Wunsch, den ich übrigens ganz in der Ordnung sinde, nicht erfüllen zu können, ich bin nicht mehr im Besitz des Blattes."

"Un wen habe ich mich beshalb zu wenden?" frug ber Professor befrembet.

"Auch darüber bin ich vorläufig zum Schweigen verpflichtet."

"Das ift auffallend," brach Felix los, "und verzeihen Sie mir das offene Wort, es ist schlimmer als unfreundlich. Denn ob die Bedeutung dieses Fragments groß oder gering ist, es sollte nach dem Druck seines Inhaltes den Augen Anderer nicht entzogen werden. Ihnen selbst muß daran liegen, daß Andere Ihre Herstellung des Textes gründlich zu würdigen vermögen."

"Das gebe ich zu," erwiederte Struvelius, "aber ich bin nicht im Stande, Ihnen die Ginsicht dieses Blattes zu bewirken."

"Saben Sie baran gedacht," rief ber Professor auflodernd, "daß Sie durch folche Weigerung Mißbeutungen Fremder ausgesetzt werden, Migbeutungen, die niemals mit Ihrem Namen in Verbindung gebracht werden follten?"

"Ich halte mich selbst für hinreichend befähigt, Wächter meines auten Namens zu sein, und muß Sie bitten, Diese Sorge vollständig mir zu überlaffen."

"Dann habe ich Ihnen nichts weiter zu fagen, Berr Profeffor," erwiederte Felix, und ging nach der Thur.

Im Geben sab er noch, daß sich die Mittelthur öffnete und die Frau Professorin, aufgeschreckt burch die lauten Worte ber Sprechenden, wie ein Genius eintrat und die Hand flebend nach ihm ausstreckte. Er aber schloß nach flüchtiger Berbeu-

aung die Thür und ging zornig nach Hause.

Die Wolfe war geballt, der Himmel wurde finfter. Der Professor nahm jest noch einmal die Abhandlung des unholden Collegen zur Hand. Und es war gerade, als wenn ein Luchs einen Hafen ober ein Zicklein zerriffen hat und fich bes Schmaufes zu freuen bereit ift, und der wilde Bergleu wirft sich, die Mahne schüttelnb, gegen die Beute, daß ber andere entweicht, bie Schläge bes Starken im Nacken.

Ise rief heut ben Gatten zweimal vergebens zu Tische; als fie beforat an seinen Stuhl trat, sab sie in ein verstörtes Antlitz. "Ich kann nicht essen," sagte er kurz, "schicke hinüber, ich lasse Fritz bitten, sich sogleich her zu bemühen."

Isse sandte erschrocken in das Nachbarhaus, setzte sich im Zimmer des Prosessors nieder und folgte mit ihrem Blick dem auf und ab Schreitenden. "Was hat dich so erregt, Felix?" frug sie ängstlich.

"Ich bitte dich, liebes Weib, iß heut ohne mich," rief er, und setzte seine Wanderung fort.

Eilig trat der Doctor ein: "Das Bruchstück ist nicht aus einer Handschrift des Tacitus," rief der Professor dem Freunde entgegen.

"Bivat Bachhuber!" erwiederte dieser noch an der Thür und schwenkte den Hut.

"Es ift kein Grund zur Freude," unterbrach ihn der Professor finster, "das Fragment, soweit es überhaupt irgend wo her ist, enthält eine Stelle des Tacitus."

"Mun, irgend wo ber muß es boch sein," sagte ber Doctor. "Nein," rief ber Professor mit ftarter Stimme. "bas Ganze ift eine Fälschung. Die obere Balfte Des Textes schei= nen wiift zusammengeschriebene Worte, auch sind die Versuche bes Herausgebers, diese in einen verständlichen Zusammenhang zu bringen, nicht glücklich. Der untere Theil des sogenannten Fragments ift aus einem Kirchenvater abgeschrieben, welcher an einer bis jetzt nicht beachteten Stelle einen Satz bes Tacitus anführt. Der Fälscher hat einzelne Worte biefes Citats mit regelmäßiger Auslaffung ber bazwischen liegenden Wörter auf ben Pergamentzettel unter einander geschrieben. Das letzte ift unzweifelhaft." Er führte ben Doctor, ber jest faft fo betroffen aussab, wie er selbst, zu ben Büchern und bewies ihm die Richtigkeit seiner Behauptung. "Der Fälscher hat aus diesem gedruckten Text bes Kirchenvaters seine Weisheit geholt, benn er hat das Ungeschick gehabt, einen Druckfehler des Setzers mit abzuschreiben. So find wir mit dem Pergamentblatt fertig, und mit einem beutschen Gelehrten auch." Er zog bas

Tuch, den Schweiß von seiner Stirn zu trocknen, und warf sich in einen Sessel.

"Halt," rief der Doctor, "hier handelt es sich um einen Gelehrten von Ruf und Shre. Laß uns noch einmal kaltsblütig untersuchen, ob nicht ein zufälliges Zusammenstimmen möglich ist."

"Suche," fagte ber Professor, "ich bin am Enbe."

Der Doctor verglich lange und ängstlich den ergänzten Text des Struvelius mit den gedruckten Worten des Kirchensvaters. Endlich sagte er traurig: "Was Struvelius ergänzt hat, trifft in Sinn und Wortlaut mit den Worten des Kirschenschenders so merkwürdig überein, daß man in Versuchung geräth, die etwa abweichenden Worte seiner Ergänzung für Schlauheiten zu halten, durch welche seine Bekanntschaft mit dem erhaltenen Citat versteckt werden sollte; aber unmöglich ist doch nicht, daß Jemand durch Glück und Scharssinn auf den richtigen Zusammenhang kommen konnte, wie er ihn gesfunden hat."

"Ich zweisse keinen Augenblick, daß Struvelius ehrlich und in gutem Glauben seine Ergänzungen selbst gefunden," verssetzte der Prosessor. "Aber seine Niederlage ist doch so widers wärtig als möglich. Betrüger oder betrogen, die unselige Abshandlung ist nicht nur für ihn, auch für unsere Universität eine gräuliche Demüthigung."

"Die Worte des Pergamentblattes selbst," fuhr der Doctor fort, "sind unzweiselhaft abgeschrieben und unzweiselhaft eine Fälschung. Und dir liegt die Pflicht ob, das Sachver= bältniß aufzudecken."

"Meinem Mann?" frug Ilfe aufstehend.

"Dem, der die Fälschung gefunden, und wenn Struvelins der nächste Freund wäre, Felix müßte es thun."

"Sprich zuvor mit dem Andern," bat Isse, "handle nicht so an ihm, wie er an dir; hat er geirrt, laß es ihn selbst verbessern."

Der Professor bachte nach und nickte bem Freunde zu:

"Sie hat Recht." Er eilte an den Tisch und schrieb dem Prossession Struvelius seinen Wunsch, ihn heut noch in einer wichstigen Angelegenheit zu sprechen. Gabriel empfing den Brief, und das Herz war dem Prosessor doch leichter geworden, denn er war jetzt bereit, sich das Mittagessen gefallen zu lassen.

Ilse ersuchte ben Doctor, bei ihrem Gatten zu bleiben, und mühte sich am Tisch, die Herren ein wenig auf andere Gedanken zu bringen. Sie zog einen Brief ber Rollmaus aus der Tasche, worin diese bat, ihr etwas Gelehrtes ganz nach Wahl des Herrn Professors zum Lesen zu schicken. Und Ilse sprach ben Wunsch aus, es möchte durch solche Sendung eine schöne Rifte mit Rebhühnern und Eingeschlachtetem gut gemacht werben, welche bie Frau Oberamtmann ber städtischen Wissenschaft gewidmet hatte. Das half doch etwas, die Mordgebanken ber finstern Männer in ben Sintergrund zu brängen. Zuletzt brachte fie eine große runde Wurst herbei, welche die Rollmaus eigens bem Doctor bestimmt batte, und setzte fie als Schaugericht auf den Tisch. Wenn man die Wurst ansab. wie sie so vergnügt balag, in runder Fille, ohne innere Kämpfe, mit blauem Band umwunden, da war es unmöglich zu verkennen, daß auf dieser Erde trotz falschem Schein und leerer Anmagung doch auch Gediegenes zu finden war. Und als die Männer das aute dicke Ding betrachteten, erweichte fich ihr Herz zu einem leisen Lächeln und einer milbern Auffassung menschlicher Schwäche.

Aber da klingelte es und Struvelius erschien. Der Prosfessor rückte sich heftig zusammen und ging mit starken Schritten in sein Zimmer, der Doctor entsernte sich heimlich und versprach, in Kurzem wieder zu kommen.

Zuverlässig empfand Struvelius beim ersten Blick auf den Collegen, daß die letzte Unterredung ihre Schatten über diese neue Zusammenkunft zu wersen drohe, denn er sah betroffen aus und sein Haar stand chaotisch auf dem Haupte. Der Prosessor legte ihm die gedruckte Stelle des Kirchenvaters vor

Augen und sagte bazu nur die Worte: "Diese Stelle ist Ihnen entgangen."

"In der That," rief Struvelius, und saß lange darüber gebengt. "Ich kann mir diese Bestätigung gefallen lassen," sprach er endlich, von dem Folianten aufsehend.

Der Professor aber legte den Finger auf das Buch: "In den Text des Pergamentblattes, welchen Sie ergänzt haben, ift ein ungewöhnlicher Drucksehler dieser Ausgabe aufgenommen, ein Drucksehler, welcher am Ende des Buches verbessert wurde. Die Worte des Pergamentblattes sind also zum Theil nach dieser gedruckten Stelle zusammengesetzt und eine Fälschung."

Struvelius blieb ftumm sitzen, aber er war sehr erschrocken und sah ängstlich in das zusammengezogene Gesicht des Collegen.

"Es wird jetzt zunächst Ihr Interesse sein, dem Publikum darüber die unvermeidliche Aufklärung zu geben."

"Eine Fälschung ist unmöglich," entgegnete Struvelius unbesonnen, "ich selbst habe das Pergamentblatt von dem alten Leim gereinigt, der den Text verdeckte."

"Und doch sagten Sie mir, daß das Blatt nicht in Ihrem Besitz sei. Sie werden begreifen, daß es mir keine Freude machen kann, einem Amtsgenossen gegenüber zu treten, deshalb müssen Sie selbst unverzüglich das ganze Sachverhältniß öffent-lich darlegen. Denn daß die Fälschung bekannt werden muß, ist selbstverständlich."

Struvelius bachte nach. "Ich räume ein, daß Sie in guter Meinung sprechen," begann er endlich, "aber ich habe die seste Ueberzeugung, daß die Schrift des Pergamentes echt ist, und ich muß Ihnen überlassen, zu thun, was Sie sür Pflicht halten. Wenn Sie Ihren Collegen öffentlich angreisen, so werde ich das zu ertragen suchen."

Nach diesen Worten entsernte sich Struvelius widerspenstig, aber in großer Unruhe, und die Angelegenheit wälzte sich auf der Bahn des Unheils weiter. Ise sah mit Betrübniß, wie heftig ihr Gatte unter der Störrigkeit seines Collegen litt, die

er als unreinliches Wesen verurtheilte. Tetzt schrieb der Professor in die wissenschaftliche Zeitung, für welche er arbeitete, eine kurze Darstellung des wirklichen Sachverhältnisses. Er sührte die verhängnissvolle Stelle des Kirchenvaters an und sprach schonend sein Bedauern aus, daß der scharssinnige Heraussgeber irgendwie durch einen Betrüger hintergangen sei.

Diese schlagende Beurtheilung machte an der Universität ein ungebeures Aufseben. Wie ein gestörter Bienenschwarm, welcher hierbin und dorthin flieat, summten die Collegen durch= einander. Struvelius hatte wenig warme Freunde, aber er hatte auch keine Gegner. Zwar die ersten Tage nach jenem literarischen Urtheil aalt er für einen aufzugebenden Mann, aber er selbst hielt sich gar nicht dafür, sondern verfaßte eine Entgeanung. Darin betonte er nicht ohne Selbstgefühl die schöne Bestätigung, welche seine Ergänzungen durch die von ihm allerdings übersehene Stelle bes Kirchenvaters erhalten, er behandelte das Zusammentreffen des Druckfehlers mit bem Wortlaut seines Bergaments als einen wunderlichen, keineswegs aber unerhörten Zufall, und versagte sich zuletzt nicht, einige scharfe Seitenblicke auf andere Gelehrte zu werfen, welche gewiffe Autoren für ihre Domane hielten, und einen fleinen Fund mikachteten, während doch kein unbefangenes Urtheil auf einen größern hoffen bürfe.

Diese tactlose Anspielung auf ben geheimen Cober empörte ben Prosessor in tiefster Seele, aber stolz verschmähte er jeden weitern Kampf vor der Oeffentlichkeit. Die Entgegnung des Struvelius war allerdings übel gelungen, indeß hatte sie doch die Birkung, daß die Mitglieder der Universität, welche gegen Felix gestimmt waren, den Muth gewannen, auf Seite des Gegners zu treten. Die Sache sei immerhin zweiselhaft, und es sei doch gegen die Bundespflicht des Amtes, seinen Collegen öffentlich so groben Versehens zu bezichtigen. Der Angreiser hätte das auch einem Andern überlassen können. Gegen diese Schwachen fämpste der bessere Theil der Amtsgenossen aus

bem Lager unseres Professors. Einige ber angesehensten, unter ihnen alle von Isse's Theetisch, beschlossen, daß die Angelegensheit nicht im Sande verlausen dürse. In der That stand für Struvelius der Streit ungünstig genug, denn ihm wurde ernstlich vorgestellt, daß seine Ehre ihn verpslichte, über das Persgament irgend eine Aufklärung zu geben. Er aber schwieg sich durch diese Verhaue hingeworfener Behauptungen durch, so wohl oder übel ihm möglich war.

Auch die Abende in Isse's Zimmer erhielten durch dies Ereigniß einen friegerischen Charafter, immer wieder sagen die nächsten Freunde, der Doctor, der Mineralog, und nicht zulett Raschke, wie Kriegstribunen in Berathung gegen ben Keind. Raschke gestand an einem Abend, daß er soeben bei dem ver= stockten Geaner gewesen war und ihn flehentlich gebeten hatte, wenigstens zu bewirken, daß irgend ein Dritter das unglückliche Pergament zur Ansicht erhalte. Und Struvelius war einiger= maßen in Thauwärme gekommen und hatte bedauert, daß er Schweigen versprochen, weil ihm noch andere Seltenheiten in Aussicht gestellt seien. Da hatte ihn Raschke beschworen, auf solche unbeimliche Schätze zu verzichten und sich die Freiheit ber Rede zurück zu kaufen. Es war eine lebhafte Erörterung gewesen, benn Raschke fuhr sich mit der kleinen Theeserviette sie hatte Fransen und war Ilse's Freude — über Rase und Augen und steckte sie dann in seine Tasche. Als Ilse ihm lachend seinen Raub zu Gemüth führte, brachte er nicht nur die Serviette bervor, sondern mit ihr noch ein seidenes Taschentuch, von dem er behauptete, daß es ebenfalls Ilsen gehören müffe, obgleich es offenbar Gigenthum eines mit Schnupftabak umgebenden Herrn war. Deshalb wurde gegen ihn der Verdacht erhoben. daß er das Tuch aus dem Zimmer des Struvelius mitgebracht habe. "Nicht unmöglich," fagte er, "denn wir waren bewegt."

Das fremde Taschentuch lag auf einem Stuhle und wurde von den Anwesenden mit kalten Blicken und seindlichen Empfindungen betrachtet.

4.

## Der Professorenball.

In diese akademische Verstörung siel der große Professorendall, das einzige Fest des Iahres, welches sämmtlichen Familien der Universität Gelegenheit gab, in fröhlicher Geselligkeit zusammenzutressen. Auch Studenten und andere Bekannte wurden geladen, der Ball war in der Stadt wohl angesehen und die Einladungen begehrt.

Ein akademischer Tanz ist etwas ganz Anderes als ein gewöhnlicher Ball. Denn außer allen auten Gigenschaften eines distinguirten Balles erweist er noch drei Borzüge deutscher Wiffenschaft: Fleiß, Freiheit und Gleichaultigkeit; Fleiß im Tanzen, auch bei ben Herren, Freiheit in anmuthigem Berkehr zwischen Jung und Alt, und Gleichgültigkeit gegen Uniformen und lacfirte Tanzstiefeln. Zwar die Jugend hat auch bier im Ganzen einen weltbürgerlichen Charafter, benn biefelben Tangweisen, Roben, Sträuße und Berbeugungen, grüßende Augen und geröthete Bäcken mag man bei taufend ähnlichen Festen von der Newa bis nach Californien erblicken. Rur wer genauer zusab, erkannte wohl an einem Mädchenkopf die geist= vollen Angen und beredten Lippen, welche von dem gelehrten Bater auf sie übergegangen waren, und vielleicht in Locken und Bändern eine kleine akademische Eigenheit. Und ber alte Sat, welchen Tieffinn vergangener Studenten gefunden: Professoren= töchter sind entweder hübsch oder häßlich, empfahl sich auch hier dem betrachtenden Menschenfreund, die landesübliche Mischung beiber Eigenschaften war selten. Und unter ben Tänzern waren neben einigen Offizieren und der Bliithe städtischer Jugend, dem gewöhnlichen Ballgut, hie und da junge Gelehrtengefichter zu seben, hager und bleich, umflossen von schlichtem Haar, welches mehr geeignet war, sinnig auf die Bücher binabzubängen, als im Tanz durch den Saal zu schweifen. Was aber diesem Fest seinen Werth gab, war gar nicht die

Sugend, sondern Herren und Frauen in gesetzten Sahren. Unter den älteren Herren mit grauem Haar und fröhlichem Antlitz, welche in Gruppen zusammenstanden, oder behaglich zwischen den Damen umhertrieben, viele bedeutende Köpfe, seine ausgearbeitete Züge, ein frisches, lebendiges, unterhaltsames Wesen. Und unter den Frauen nicht wenige, die sonst das ganze Jahr geräuschlos zwischen dem Arbeitszimmer des Gatten und der Kinderstube einherschwebten, und die sich jetzt im ungewohnten Staatskleid dem Kerzenglanz ausgesetzt sahen, ebensoschichtern und verschämt, wie sie vor langer Zeit als Mädchen gewesen waren.

Diesmal aber war beim Beginn des Festes in einzelnen Gruppen boch eine gewisse Spannung unverkennbar. Theetisch Werners batte angenommen, daß Struvelius nicht kommen werde. Aber er war da. Er stand still in sich ge= zogen mit seinem gewöhnlichen zersteuten Blick unweit bes Eingangs, und Ilse und ihr Gatte mußten an ihm vorüber. Als Ile am Arm des Professors durch den Saal schritt, sab sie, daß die Augen Bieler sich neugierig auf sie richteten, und bobe Röthe stieg ihr in die Wangen. Der Professor führte sie der Frau des Collegen Günther zu, welche mit Isse verab= redet hatte, daß sie am Abende zusammenhalten wollten, und Ilfe war froh, als fie auf einem ber erhöhten Site neben ber muntern Frau Platz gefunden hatte, und sie wagte im Anfange nur schüchtern um sich zu blicken. Aber ber Schmuck bes Saales, die vielen ftattlichen Menschen, welche suchend, plaudernd, grüßend ben großen Raum füllten, bazwischen die ersten Rlänge der Duvertüre gaben ihr bald eine gehobene Stimmung. Sie getraute sich weiter umzuschauen und nach ihren Bekannten zu spähen, vor Allem nach dem lieben Manne. Sie fah ihn unweit ber einen Saalthur stehen immitten seiner Freunde und Genoffen, ragend an Haupt und Gliedern. Und sie fab unweit ber andern Thur ben Gegner Struvelius stehen mit kleinem Gefolge, fast nur von Studenten umgeben; fo ftanden die

Männer zwiefach getheilt, ben Groll in ihrem Busen ehrbar bandigend. Aber zu Ilje kamen die Bekannten des Gatten, ber Doctor kam und lachte fie aus, weil fie vorher große Sorge gehabt. wie man in dem Gewirr fremder Menschen einander finden werde, auch der Mineraloge fam und erklärte seine Absicht, fie um einen Tanz zu ersuchen. Doch Isse machte ihm bagegen ernste Vorstellungen: "Bitte, thun Sie bas nicht, ich bin in ben neuen städtischen Tänzen nicht sicher, und Sie möchten mit mir nicht gut bestehen. Da wollen wir einen Grundsats baraus machen und ich werde gar nicht tanzen. Aber das ist auch nicht nöthig, benn mir ist sehr festlich zu Muth, und ich freue mich von Herzen über all die schmucken Leute." Bald traten Fremde heran, ließen sich ihr vorstellen, und sie er= langte schnell größere Gewandtheit Tänze abzuschlagen. Darauf führte auch der Hiftoriker seine Tochter zu ihr, der wür= dige Herr sprach längere Zeit mit Isse und setzte sich endlich fogar neben sie, und Ilse fühlte freudig, daß darin eine Auszeichnung lag. Endlich wagte sie sich felbft einige Schritte von ihrem Blat, um Frau Professor Raschke zu sich zu holen. Und es dauerte nicht lange, so bildete fie mit den Bekannten eine hübsche kleine Gesellschaft, die niedliche Frau Günther machte allerliebste Scherze und erflärte ihr fremde Damen und Herren. Auch die Frau Rectorin kam herbei und sagte, sie müsse sich zu ihnen setzen, weil sie merke, daß es bei ihnen so luftig ber= gehe, und die Magnificenz warf ihre Augen wie Leuchtfugeln hin und her und zog einen Herrn nach dem andern zu der Gruppe; und wer der Magnificenz Hochachtung bewies, der begrüßte auch die neue Frau Collegin. Es wurde in ihrer Nähe ein Kommen und Geben wie auf einem Jahrmarkt, und Isse und die Magnificenz sagen da wie zwei Nachbarsterne. von denen einer den Glanz des andern vermehrt. Alles war gut und schön, Isse war seelenvergnügt und es fand in ihrer Nähe nur etwas mehr freundschaftliches Sändeschütteln statt. als sich im Ganzen mit der Feierlichkeit eines Balles verträgt.

Und als Felix auch einmal herzutrat und sie fragend ansah, da drückte sie ihm leise die Fingerspize und lachte ihn so glückslich an, daß er keiner weitern Antwort bedurfte.

Da, in einer Pause, als Asse bie Wände des Saales entlang sah, erblickte sie auf der entgegengesetzten Seite Frau Prosessor Struvelius. Sie saß in auffallend dunklem Kleide, ihre eine sapphische Locke hing ernst und schwermüthig von dem seinen Haupt. Die Gattin des Feindes sah bleich aus und blickte still vor sich nieder. In der Haltung der Frau war etwas, was Assen das Herz bewegte, und ihr war, als müßte sie hinüber gehen. Sie überlegte, ob ihrem Felix das recht sein werde, und fürchtete sich auch vor einer kalten Abweisung. Endlich aber saste sie ein Herz und schritt quer durch den Saal auf die gesehrte Frau zu.

Sie wußte nicht, was sie that. Sie selbst war viel mehr aufgefallen, sie wurde viel schärfer beobachtet, und die Anwesenden ben beschäftigte der Zwist zweier Hänptlinge viel angelegentlicher, als sie ahnte. Wie sie jetzt mit sestem Schritt auf die Andere zuging, und schon einige Schritt vor ihr die Hand nach ihr ausstreckte, da entstand eine bemerkbare Stille im Saale, und viele Augen richteten sich auf die beiden Frauen. Die Struvelius erhob sich geradlinig, stieg eine Stuse von ihrem Sitz hinab und sah so gestoren aus, daß Alse erschraf und kaum eine alltägliche Frage nach ihrem Besinden über die Lippen brachte.

"Ich danke Ihnen," antwortete die Struvelius, "ich bin keine Freundin lauter Geselligkeit, wohl nur deshalb, weil mir alle Eigenschaften dafür sehlen. Denn zuletzt ist dem Menschen nur da wohl, wo er Gelegenheit hat, irgend eine Anlage thätig darzustellen."

"Mit meiner Anlage sieht es vollends schlecht aus," sagte Alse schüchtern, "aber mir ist hier Alles neu, und deshalb unterhalte ich mich sehr durch das Zusehen, und ich möchte meine Augen überall haben." "Das ist bei Ihnen eine ganz andere Sache," versetzte bie Struvelius mit kalter Abfertigung.

Zum Glück wurde die dürftige Unterhaltung im Beginn unterbrochen. Denn die Consistorialräthin schoß neugierig wie eine Elster zu der Gruppe, um menschenfreundlich zu ver= mitteln, oder in der auffallenden Scene mitzuwirken. Sie pickte in das Gespräch hinein, und gleichgültige Reden wurden furze Zeit fortgesett. Ile febrte erfaltet auf ihren Plat zurück, mit fich selbst ein wenig unzufrieden. Sie hatte keine Urfache dazu. Die kleine Günther fagte ihr leise: "Das war recht und ich bin Ihnen jetzt noch einmal so gut;" und Professor Raschke fam zu ihr berangeschoffen; er erwähnte nichts, aber nannte fie einmal über das andere seine liebe Frau Collega. Er frug besorgt, ob er ihr nicht etwas Gutes, wie Thee ober Limonade zutragen bürfe, er nahm ben feingeschnitzten Fächer, ben ihr Laura aufgenöthigt hatte, bewundernd aus ihrer Sand und fteckte ihn aus Vorsicht in die Brufttasche seines Fracks. Dabei fam er auf eine luftige Geschichte, wie er als Student sich in feiner fleinen Stube felbft tangen gelehrt hatte, um feiner gegenwärtigen Frau zu gefallen, und im Feuer seiner Erzählung begann er vor Ilse die Methode darzustellen, durch welche er sich in ber Stille die ersten Bas beigebracht. Er bewegte sich gerade im Schwunge und der Schwanenflaum des Fächers ragte wie eine große Feder aus seinem Flügel bervor, als ein neuer Tanz begann und der Professor durch die wirbelnden Paare mit Laura's Kächer weggefegt wurde. — Es waren nur wenige Schritte, die Ilse burch ben Saal gethan hatte, aber die kleine Meußerung eines felbständigen Willens hatte ihr die gute Meinung ber Universität gewonnen. Denn mancher Bemerkung, welche wohl über ihr ländliches Wesen gemacht wurde, klang jetzt bei Männern und Frauen die Anerkennung entgegen: fie hat Gemüth und Charafter.

Nach altem Brauch wurde ber Ball in seiner Mitte durch ein gemeinschaftliches Abendessen unterbrochen. Würdige Pro-

fessoren waren schon einige Zeit vorher im Nebenzimmer spähend um gedeckte Tische gewandelt, hatten vorsorglich Zettel gelegt und mit wohlgekräusellen Kellnern eine Weinlieferung verabredet. Endlich lagerte sich die Gesellschaft, nach Familien geordnet, um die Taseln. Als Ise am Arm des Gatten nach ihrem Platze schritt, frug sie leise: "War's recht, daß ich hinüber ging?" Und er erwiederte ernsthaft: "Es war nicht unrecht." Damit mußte sie sich vorläusig begnügen.

Während der Tafel brachte Magnificus den ersten Toast auf die akademische Geselligkeit aus, und die Herren vom Thee= tisch fanden, daß seine leise Auspielung auf ein freundliches Zusammenhalten der Collegen in ungarter Weise an die brennende Frage des Tages rühre. Aber diese Wirkung ging so= gleich in andern Trinksprücken unter und Ilse merkte, daß die Tischreben bier anders betrieben wurden, als in der Familie Rollmans, benn ein College nach dem andern schlug an das Glas. Wie zierlich und geiftreich wußten fie leben zu laffen, sie bielten ihre Frackschöße und blickten kaltblütig in die Runde, und gedachten in herrlichen Worten ber Gafte, ber Frauen und ber übrigen Menschheit. Als die Pfropfen des Cham= pagners knallten, wurde die Beredtsamkeit übermächtig, und es schlugen sogar zwei Professoren zu gleicher Zeit an die Gläfer. Da erhob sich noch einmal ber Brofessor ber Geschichte. und Alles wurde still. Er begrüßte die neuen Mitglieder der Universität, die Frauen und Männer, und Ilse merkte, daß dieser Gruß auch auf sie selbst gebe, und sah auf ihren Teller berab. Aber sie erschraf, als er immer persönlicher wurde und zuletzt gar ihren Namen laut in den Saal rief, und den ber Mineralogin, welche auf ber andern Seite ihres Welix faß. Die Gläfer flangen, ein Tusch wurde geblasen, viele Collegen und einige Frauen erhoben sich und zogen mit ihren Gläsern beran, es entstand binter ben Stühlen eine kleine Bölfermanberung, und Isse und die Mineralogin mußten ohne Aufhören anstoßen, danken und sich verneigen. Als Ils erröthend auf=

18\*

stand, um mit den Grüßenden anzustoßen, streifte ihr Blick unwillfürlich die nächste Tasel, wo wieder die Struvelius gegenüber saß, und sie sah, wie diese nach dem Glase zuckte, aber schnell zurücksuhr und finster vor sich hinstarrte.

Die Gesellschaft erhob sich, und jetzt erft begann die rechte Festfreude. Denn auch die Professoren wurden regsam und gedachten ihrer alten Tücktigkeit. Und ber Saal erhielt ein verändertes Aussehen, denn jetzt drehten sich auch ehrwürdige Herren mit ihren eigenen Frauen im Kreise. Ach, es war für Ilse ein berziger und rührender Anblick! Mancher alte Frack und bequeme Weaftiefel bewegte sich im Tacte. Die Herren tanzten entschloffen mit allerlei Schleifung bes Fußes und fühner Bewegung ber Kniee in bem Stil ihrer Jugendzeit und mit dem Gefühl, daß sie ihre Kunst auch noch verstanden. Einige ber Frauen bingen schüchtern in ben Armen ber Tänzer, manche auch etwas schwerfällig, andern aber sab man an, wie aut sie das Regiment im Sause führten, denn wenn die Wissenschaft bes Gemahls nicht ganz ausreichte, wußten sie ihn burch ein fräftiges Herumschwingen im Kreise fortzutreiben. Und Magnificus tangte mit seiner runden Frau, fehr zierlich, und Raschke tangte mit seiner Frau und sah beim Anlauf, ber einige Zeit in Anspruch nahm, triumphirend nach Ilse binüber. Bei diesem Ball geschab, was lange nicht vorgekommen war, die Professoren wagten auch eine Senioren-Française. Als aber Raschke bazu antrat, entstand ein besorates Kopfschütteln seiner Bertrauten. Nicht ohne Grund, benn er brachte eine beillose Berwirrung in die Touren. Er wollte seine Frau burchaus nicht mit einer andern Dame vertauschen, welche ihm gegen= überstand, dann ergab sich, daß er keine feste Unsicht über feinen eigentlichen Platz gewinnen konnte, und erst am Ende, als ein großer Stern gebildet wurde, bei welchem die Herren an ber Außenseite als Strahlen herumkreiften, ba fand er fich an der Hand irgend einer Dame wieder zurecht und schwenkte lachend seine Beinchen gegen die Außenwelt.

Lustiger wurde das Getümmel, alle Nachbarinnen Issens waren durch den Taumel ergriffen und tanzten Walzer; Isse stand unweit einer Säule und sah in das bunte Treiben herab. Da strich etwas hinter ihr herum, ein seidenes Kleid rauschte, die Struvelius trat neben sie.

Betroffen sah Isse in die großen grauen Angen der Gegnerin, welche langsam begann: "Ich halte Sie für edel und gemeiner Empfindung ganz unfähig."

Isse verneigte sich ein wenig, um ihren Dank für die un=

erwartete Erflärung auszudrücken.

"Ich gehe umher," fuhr die Struvelins in ihrer gemessenen Weise sort, "wie mit einem Fluche beladen. Was ich in diesen Wochen gelitten habe, ist unaussprechlich, heute in der lauten Freude komme ich mir vor wie eine Ausgestoßene." Das Tuch in ihrer Hand zitterte, aber sie sprach eintönig fort: "Mein Mann ist unschuldig, und in der Hauptsache von seinem Necht überzeugt. Mir als seiner Frau geziemt, seine Ausfassung und seine Schicksal zu theilen. Aber ich sehe auch ihn durch eine unselige Verwickelung innerlich verstört, und ich sühle mit Entsetzen, daß ihm die gute Meinung seiner nächsten Bekannten verloren sein mag, wenn es nicht gelingt, die Zweisel zu lösen, welche sich um sein Haupt sammeln. — Helsen Sie mir," rief sie in plötzlichem Ausbruch die Hände ringend, und zwei große Thränen rollten ihr über die Wangen.

"Bermag ich bas?" frug Isse.

"Es ist ein Geheinniß bei der Sache," suhr die Struvelins fort, "mein Mann hat die Unvorsichtigkeit gehabt, unbedingtes Schweigen zu versprechen, sein Wort ist ihm heilig und er selbst ist wie ein Kind in Geschäften und weiß sich in dieser Sache keinen Nath. Ohne sein Wissen und Zuthun muß versucht werden, was ihn rechtsertigt. Ich bitte Sie, mir dabei Ihren Beistand nicht zu versagen."

"Ich fann nichts thun, was mein Mann migbilligen würde,

und ich habe bis jetzt niemals ein Geheimniß vor ihm gehabt," versetzte Ilse ernst.

"Ich will nichts, was nicht vor dem strengsten Urtheil bestehen könnte," suhr die Andere fort. "Ihr Gemahl soll zuerst wissen, was ich etwa ermitteln kann; gerade deshalb wende ich mich an Sie. Ach, nicht deshalb allein, ich weiß Niemansben, dem ich vertrauen könnte. — Ihnen sage ich, was ich nicht von Struvelius ersahren habe, er hat das unglückliche Persgamentblatt von Magister Knips erhalten und an diesen wieder zurückgegeben."

"Das ist der kleine Magister auf unserer Straße?" frug Ilse neugierig.

"Derselbe. Ich muß den Magister veranlassen, daß er das Blatt wieder herbeischafft, oder mir sagt, wo es zu sinden ist. Nicht hier ist der Ort dies zu besprechen," rief sie, als die Tanzmusist verstummte. "Bei der Stellung unserer Männer darf ich Sie nicht besuchen, es würde mir zu schmerzlich sein, die veränderte Haltung Ihres Gemahls in einer Begegnung zu empfinden; aber ich wünsche Ihren Rath und bitte Sie, eine Zusammenkunft am dritten Orte möglich zu machen."

"Wenn Magister Anips im Spiel ist," erwiederte Assezigernd, "so schlage ich Ihnen vor, sich zu Fräusein Laura Hummel, meiner Hausgenossin, zu bemühen, wir sind in ihrem Zimmer ungestört, und sie weiß mehr von dem Magister und seiner Familie als wir beide. Aber, Frau Prosessorin, wir armen Frauen werden bei einem fremden Manne schwerlich etwas durchseten."

"Ich bin entschlossen, Alles zu wagen, um meinen Gatten von dem unwürdigen Verdacht zu befreien, der sich gegen ihn zu erheben droht. Beweisen Sie sich so, wie Sie mir ersscheinen, und ich will Ihnen auf Knieen danken." Sie rückte wieder heftig mit der Hand und sah dabei sehr gleichgültig aus.

"Wir treffen uns morgen," versetzte Ilse, "barin wenig=

ftens barf ich Ihrem Vertrauen entsprechen." Und sie beredeten die Stunde.

So trennten sich die Frauen. Noch einmal sah die Strubelius hinter der Säuse hervor aus ihren großen Augen flehend nach Alse, dann umschloß beide der Schwarm aufbrechender Ballgäste.

Nach der Heimfahrt hörte Alse im Traum noch lange die Tanzmusik und sah fremde Männer und Frauen an ihr Lager kommen, und sie lachte und wunderte sich über die närzischen Leute, die sich gerade eine Zeit aussuchten, wo sie im Bette lag ohne ihr schönes Kleid und den Fächer. Aber in diese frohe Betrachtung suhr die heimliche Sorge, daß sie ihrem Felix von all diesen Besuchen nichts sagen dürse. Und da sie leise über solchen Zwang seufzte, schwebte der Traum zurück nach der elsenbeinenen Pforte, aus welcher er herangezogen war, und ein sester Schlummer köste ihr die Glieder.

Am nächsten Morgen ging Ise zu Laura hinauf und vertraute. ihr die Ereignisse des Abends, zuletzt die Bitte der Struvelius. Die geheime Zusammenkunft mit der Frau Professorin war ganz nach Laura's Sinn. Sie hatte in den letzten Wochen am Theetisch mehr als einmal von dem geheimnisvollen Pergament gehört, sie fand den Entschluß der Struvelius hochherzig und sprach von allem, was Magister Anips anzetteln könne, mit Verachtung.

Mit dem Stundenschlag traf Frau Struvelius ein. Sie sah heut recht gedrückt und leidend aus und man erkannte auch hinter ihren unbeweglichen Zügen die ängstliche Spannung.

Isse fürzte die unvermeidliche Einleitung von Grüßen und Entschuldigungen ab, indem sie begann: "Ich habe Fräulein Laura von Ihrem Wunsche gesagt, das Pergamentblatt zu erhalten, sie ist bereit, Herrn Magister Knips sogleich herüber zu rusen."

"Das ist unendlich mehr, als ich zu hoffen wagte," sagte die Struvelius, "ich war bereit mit Ihrer gütigen Hilfe ihn selbst aufzusuchen." "Er soll herkommen," entschied Laura, "und er soll sich hier verantworten. Er ist mir immer unausstehlich gewesen, obgleich er mir manchmal für Geld hübsche kleine Vilber gemalt hat. Denn seine Demuth ist so wie sie keinem Manne geziemt, und ich halte ihn im Grund seines Herzens für einen Schleicher."

Die Köchin Susanne wurde gerusen und von Laura in Gegenwart der Franen als Herold in die Burg der Knipse gesandt. "Du sagst unter keinen Umständen, daß Jemand bei mir ist, und wenn er kommt, führst du ihn sogleich heraus." Susanne kehrte mit schlauem Gesicht zurück und überbrachte den Gegengruß: "Der Magister läßt sagen, er wird sich sogleich die hohe Ehre geben. Er erstaunte sich, aber es war ihm recht."

"Er soll sich wundern," rief Laura. Die verbündeten Damen ließen sich um den Sophatisch nieder und empfanden den Ernst der Stunde, welche ihnen bevorstand. "Wenn ich mit ihm spreche," begann Fran Struvelius seierlich, "haben Sie die Güte, genau auf seine Antworten zu achten, damit Sie dieselben im Nothfalle wiederholen können, seien Sie mir Beistand und Zeugen."

"Ich kann schnell schreiben," rief Laura, "ich will aufzeich= nen, was er antwortet, nachher kann er's nicht ableugnen."

"Das wird zu sehr wie ein Berhör," warf Isse ein, "es macht ihn nur mißtrauisch."

Draußen scholl das wüthende Gekläff eines Hundes. "Er kommt," rief die Struvelius und rückte sich entschlossen zurecht. Ein polternder Schritt ließ sich von der Treppe hören, Sussame öffnete und Magister Knips trat ein.

Gefährlich sah der nicht aus, ein kleiner gekrümmter Mann, von dem man zweiseln konnte, ob er jung oder alt war, ein blasses Gesicht mit hervorragenden Backenknochen, auf denen zwei rothe Flecke lagen, zusammengedrückte Augen, wie Kurzsichtige zu haben pflegen, von vieler Nachtarbeit bei trüber

Lampe geröthet, so stand er, den Kopf auf eine Seite geneigt, in fadenscheinigem Rock, ein demüthiger Diener, vielleicht ein Opfer der Wissenschaft. Als er drei Damen sitzen sah, wo er seinem Herzen nur für eine Fassung gegeben hatte, alle streng und feierlich, darunter die Frauen gewaltiger Männer, blieb er bestürzt an der Thür stehen. Doch faßte er sich und machte drei tiese Verbengungen, wahrscheinlich jeder Dame eine, enthielt sich aber alles Gebrauchs der Worte. "Sezen Sie sich, Herr Magister," begann Laura herablassend und wies auf einen leeren Stuhl gegenüber dem Sopha. Der Magister trat zögernd heran, rückte den Stuhl weiter aus dem Vereich der drei Schickslässöttinnen, und schob sich mit einer neuen Verbeugung auf eine Ecke des Rohrgeslechts.

"Es wird Ihnen bekannt sein, Herr Magister," begann Frau Struvelius, "daß die letzte Schrift meines Mannes Ersörterungen veranlaßt hat, welche allen Betheiligten und, wie

ich voraussetze, auch Ihnen peinlich gewesen find."

Knips machte ein sehr klägliches Gesicht und legte ben

Ropf gang auf eine Schulter.

"Ich berufe mich jetzt auf das Interesse, welches auch Sie für die Studien meines Mannes haben, und ich berufe mich auf Ihr Herz, wenn ich Sie ersuche, mir offen und geradssinnig die Auskunft zu geben, welche uns Allen wünschenswerth sein muß." Sie hielt an, Knips sah mit gebeugtem Haupt von der Seite zu ihr hinüber und schwieg ebenfalls. "Ich bitte um eine Antwort," rief die Struvelius nachdrücklich.

"Ach sehr gern, hochverehrte Frau Prosessorin," begann endlich Knips mit feiner Stimme, "ich weiß nur nicht, worauf

ich antworten soll."

"Aus Ihren Händen hat mein Mann das Pergament bekommen, welches die Beranlaffung zu seiner letzten Abhand=. lung gewesen ist."

"Hat der Herr Professor der hochverehrten Frau Professorin das gesagt?" frug Knips noch kläglicher. "Nein," antwortete die Struvelins, "aber ich habe durch die Thür gehört, daß Sie kamen, und ich habe gehört, daß er versprach über etwas zu schweigen, und da ich später bei ihm eintrat, sah ich das Pergament auf seinem Tisch liegen, und als ich darnach frug, sagte er mir auch: das ist ein Gesheimniß."

Der Magister sah ängstlich in ber Luft umber und senkte ben Blick endlich auf seine Kniespitzen, welche in ungewöhnlicher Glätte und Abgestoßenheit glänzten.

"Wenn der Herr Professor selbst meinten, daß die Sache Geheimniß sei, so steht doch mir nicht zu, darüber zu sprechen, selbst wenn ich in der That etwas wüßte."

"Sie verweigern alfo, uns Auskunft zu geben?"

"Ach! hochverehrte und wohlgeneigte Frau Professorin, ich würde Niemandem lieber eine Mittheilung machen als den gütigen Damen, welche ich hier zu sehen die Shre habe, aber ich bin viel zu schwach Ihnen hierin zu dienen."

"Haben Sie auch überlegt, was Ihre Weigerung für verwirrende Folgen haben nuß für meinen Gatten, für die ganze Universität, und was Ihnen mehr als dies alles gelten nuß, wenn Sie im Dienst der Wahrheit stehen, für die Wissenschaft?"

Knips gab zu, im Dienft ber Wahrheit zu fteben.

Laura merkte, daß das Verhör sich in Seitenpfade schlängelte, auf denen das Pergament nicht zu sinden war, sie sprang auf und ries: "Gehen Sie einmal hinaus, Magister Knips, ich habe mit Frau Prosessorin etwas zu besprechen." Knips erhob sich bereitwillig und machte eine Verbeugung. "Sie dürsen aber nicht fort, treten Sie in das Zimmer nebenan. Kommen Sie, ich werde Sie sogleich wieder einlassen." Knips solgte mit gesenktem Haupt und Laura kam auf den Fußspitzen zurück und sagte leise: "Ich habe ihn eingeschlossen, damit er nicht entläuft." Die Frauen neigten die Köpfe zu geheimer Berathung.

"Sie behandeln ihn zu zartfühlend, Frau Professorin," flüsterte Laura, "bieten Sie ihm Geld, das wird ihn locken. Es ift hart, daß ich so etwas sagen muß, aber ich kenne die Familie Knips, sie ist egoistisch."

"Auch ich habe für den äußersten Fall daran gedacht," versetzte die Struvelius, "ich wollte ihn nur nicht durch ein kaltes Angebot verletzen, wenn eine männliche Empfindung in ihm lebt."

"Ei was," rief Laura, "es ist gar kein Mann, es ist nur ein Hasenstein. Und wenn er Ihnen widersteht, so bieten Sie mehr. Bitte, hier ist meine Sparcasse." Sie lief zum gesteinen Schreibtisch und holte die Perlentasche hervor.

"Ich bin Ihnen von Herzen dankbar," raunte die Struvelius und zog auch ihre Börse aus dem Gewande. "Wenn es nur reichen wird," sagte sie ängstlich an den Schnüren ziehend, "sehen wir schnell, was wir haben."

"Behüte," rief Laura erschrocken, "fie ift ja voll Gold."

"Ich habe zu Geld gemacht, was ich gerade konnte," erwiederte hastig die Struvelius. "Das ist ja jetzt alles unswesentlich."

Isse nahm beiden Frauen die Börsen aus der Hand und sagte sest: "Das ist viel zu viel. Solche Summe dürsen wir ihm nicht andieten, wir wissen nicht, ob wir nicht den armen Mann in Versuchung führen ein Unrecht zu thun. Uebershaupt, wenn wir Geld bieten, lassen wir uns auf einen Handel ein, den wir gar nicht verstehen." Das bestritten die Andern, und im Flüsterton wurde eifrig darüber verhandelt.

Endlich entschied Laura: "Zwei Goldstücke soll er haben, und damit abgemacht." Sie eilte hinaus, den Gefangenen wieder einzuführen.

Ms ber Magister eintrat, sah die Struvelius so bittend auf Ilse, daß diese sich überwand, die Verhandlung einzuleiten. "Herr Magister, wir Frauen haben uns in den Kopf gesetzt das Schriftstück zu erhalten, welches die Herren Gelehrten so sehr beschäftigt, und da Sie Bescheid wissen, bitten wir Sie, uns dabei zu helfen." Magister Anips bewegte seine Lippen zu einem unterthänigen Lächeln.

"Wir wollen es faufen," fiel die Struvelius ein, "und wir bitten Sie, den Ankauf zu beforgen. Sie sollen das Geld haben, welches Sie dafür brauchen." Sie fuhr in ihre Börse, vergaß in innerer Angst die Berabredung und zählte einen Louisdor nach dem andern auf den Tisch, daß Laura erschrocken zu ihr sprang und sie von hinten heftig an dem Tuch zupfte. Knips trug sein bedrängtes Haupt wieder auf ber Schulter. und wie ein Hündchen auf die Hand des Brotschneidenden starrt, bliefte er auf die kleinen Finger ber Frau Professorin, aus benen ein Goldstück nach dem andern fiel. "Dies und noch mehr gehört Ihnen," rief die Struvelius, "wenn Sie mir das Pergament schaffen." Der Magister fuhr in die Tasche nach seinem Tuch und trocknete sich die Stirne. "Wohl wird Denenfelben bekannt sein," fagte er klagend, "daß ich viele Correcturen lesen muß, und manches Mal in die liebe Nacht arbeiten, bevor ich nur den zehnten Theil von dem verdiene. was hier liegt. Es ift eine große Verlochung für mich, aber ich glaube nicht, daß ich das Pergamentblatt schaffen kann. Und wenn es mir gelingen sollte, so fürchte ich, es könnte nur unter ber Bedingung sein, daß ben Streifen keiner ber Berren Professoren in die Hand bekommt, sondern daß derselbe hier in Gegenwart der hochverehrten Frauen und Fräulein vernichtet wird."

"Gehen Sie noch einmal hinaus, Magister Anips," gebot Laura aufspringend, "lassen Sie aber Ihren Hut hier liegen, damit Sie uns nicht entwischen."

Der Magister verschwand zum zweiten Male. Wieder fuhren die Frauenköpfe zusammen.

"Er hat das Blatt, und er kann es schassen, jetzt wissen wir's," rief Laura.

"Auf sein Anerbieten können Sie nicht eingehen," fagte

Isse, "benn es liegt Ihnen boch nichts baran bas Blatt zu behalten, es soll nur noch einmal von unsern Männern unstersucht werden, bann kann es ja der Herr Magister wieder zurücknehmen."

"Bitte, schaffen Sie alles Gold fort bis auf dies hier," rieth Laura, "und erlauben Sie mir, jetzt aus einem andern Tone mit ihm zu fprechen, benn meine Gebuld ift am Ende." Sie öffnete die Thur: "Kommen Sie herein, Magister Knips, und hören Sie mich mit lleberlegung an. Sie haben sich ge= weigert, das Geld ift verschwunden bis auf zwei Stücke, die liegen noch für Sie da. Aber nur unter ber Bedingung, daß Sie auf ber Stelle schaffen, was Frau Professorin von Ihnen erbeten bat. Denn wir haben Ihnen deutlich angeseben, Sie besitzen bas Blatt, und wenn Sie sich noch weigern, so kommt uns der Verdacht, daß Sie dabei etwas Unehrliches verübt haben." Rnips fab sie erschrocken an und winkte flebend mit ber Hand. "Und ich gebe fogleich zu Ihrer Mutter und fage ihr, daß es ein Ende hat zwischen ihr und unserm Saufe. Sch gebe binüber zu Herrn Hahn und erzähle ihm von Ihrem Berhalten, und daß er Ihnen Ihren Bruder auf den Hals schickt. Ihr Bruder ift in einem Geschäft und weiß, was Redlichkeit beißt. Und wenn er es nicht einsieht, so wird Herr Sahn baran benken, und auch Ihrem Bruder wird es nicht sum Heile gereichen. Zulett will ich Ihnen noch etwas fagen. Ich laffe auf der Stelle Berrn Frit Sahn herüber bitten, und wir theilen ihm Alles mit, und dann foll er mit Ihnen ver= handeln. Denn daß Frit Hahn mit Ihnen fertig wird, wissen Sie. Und ich auch, benn ich habe als fleines Mädchen babei gestanden. 3ch fenne Sie, Herr Magister. Wir auf unserer Strafe find nicht von der Art, daß wir uns hinter's Licht führen laffen. Und wir halten auf Ordnung in der Nachbar= schaft. Deshalb schaffen Sie das Blatt, ober Sie follen Laura Hummel kennen lernen." Das rief Laura mit blitzenden Augen, und fie ballte die kleine Sand gegen den Magister. Und Ilse

sah mit Erstaunen, wie in der Rede der Sifrigen auf einmal der Doctor als Ajar gegen den Magister heranstürmte.

Wenn ein Vortrag nach seinen Wirkungen beurtbeilt werden darf, so war Laura's Unrede musterhaft, denn sie bewirkte in bem Magister völlige Zerstörung. Er war unter ben Menschen und Gewohnheiten ber fleinen Strafe aufgewachsen, und würdigte sehr wohl die Folgen, welche Laura's Weindschaft für bas geringe Behagen seines eigenen Lebens haben fonnte. Er fampfte beshalb eine Weile um die Worte. endlich begann er leise: "Da es so weit gekommen ist, daß Fräulein Laura sogar gegen mich selbst etwas muthmaßt, so bin ich allerdings genöthigt den hochverehrten Frauen zu fagen. wie die Sache zusammenhängt. Ich fenne einen fleinen reifen= ben Händler, ber allerlei Antiquitäten mit sich führt, Holzschnitte, Miniaturen, auch Bruchstücke alter Handschriften, und was sonst in dieser Art vorkommt, ich habe ihm manchmal Runden zugewiesen, und wohl auch über den Werth seltener Sachen Ausfunft gegeben. Diefer Mann zeigte mir bei seinem Hiersein einen Saufen alter Pergamentblätter, über welche er bereits, wie er fagte, mit einem Auswärtigen im Handel war. Und weil man jetzt auf die doppelt beschriebenen Blätter sehr ausmerkt, war ihm ber Streifen aufgefallen, und mir auch. Ich las Einiges barin, soweit man es burch ben Leim erkennen konnte, der noch darüber lag, und ich bat ihn, mir das Pergament wenigstens zu leihen, damit ich es einem unserer großen Herren Gelehrten zeigen könnte. Ich trug es zu Herrn Professor Struvelius. Und als der Herr Professor meinten, die Sache wäre vielleicht der Mühe werth, ging ich wieder zu dem Sand= ler. Dieser sagte mir, verkaufen könne er bas Blatt vorläufig nicht, aber es sei ihm recht, wenn barüber geschrieben würde, benn badurch könnte es größeren Werth erhalten. Der Händler überließ es mir bis zu feiner Zurückfunft. In biefer Woche ift er wieder angekommen, um es mit fortzunehmen. Jett weiß ich nicht, ob es noch vorhanden ist, und ich fann gar

nicht sagen, ob er es für dieses Geld herausgeben wird. Ich besorge Nein."

Die Frauen sahen einander an. "Sie Alle hörten diese Aussage," begann die Struvelius. "Aber weshalb haben Sie, Herr Magister, meinen Mann gebeten, Niemandem zu sagen, daß das Pergament von Ihnen kommt?"

Der Magister wand sich auf dem Stuhl und sah verslegen auf seine Kniee herab. "Ach, die hochverehrten Damen werden mir zürnen, wenn ich das ausspreche. Herr Prosessor Werner hat gegen mich immer viele Freundlichkeit gehabt und ich hatte Angst, derselbe könnte übel empfinden, wenn ich einen solchen Fund nicht zuerst ihm zeigte. Und doch hatte auch Herr Prosessor Struvelius mich wieder zu Dank verpslichtet, denn derselbe hatte mir geneigtest Correctur und Inhaltsverzeichniß seiner neuen großen Ausgabe übertragen. Deshalb stand ich zwischen zwei schätzbaren Gönnern in Verlegenheit."

Das war so kläglich, daß es leider nicht unwahrscheinlich war.

"O bewirken Sie, daß Ihr Gemahl ihn anhört," rief die Struvelius.

"Wir hoffen, Herr Magister, Sie werden Ihre Worte vor Andern wiederholen, welche den Inhalt besser verstehen, als wir," sagte Isse, und der Magister erklärte furchtsam seine Bereitwilligkeit.

"Aber das Pergament müssen Sie doch schaffen," warf Laura dazwischen.

Knips zuckte die Achseln. "Wenn es möglich ift," sagte er, "und ob der Mann für diesen Betrag mir das Blatt überslassen wird —"

Die Struvelius griff wieder nach der Tasche, aber Alse hielt ihr die Hand sest, und Laura ries: "Wir geben nicht mehr." "Dennoch aber," suhr der Magister, gedrückt durch den Widerstand seiner Richterinnen, fort: "es sind Zweisel erhoben an der Echtheit, und wie es bei solchen Leuten geht, vielleicht

hat das Blatt dem Händler dadurch an Werth verloren. — Alber, hochverehrte Frauen und Fräulein, wenn es mir gelingen sollte, Ihnen zu dienen, so flehe ich in Ehrerbietung, daß Dieselben mir nicht den unglückseligen Antheil nachtragen, den ich ohne mein Verschulden in dieser schwierigen Sache gehabt habe. Sie hat mich die ganze Zeit sehr bekümmert und seit die Worte des Herrn Prosessor Werner gedruckt wurden, habe ich jeden Tag gejammert, daß ich je mit einem Auge auf das Blatt gesehen. Denn ich darf meine gewichtigen Gönner nicht verlieren, wenn ich nicht in den Abgrund des Elends sinken soll."

Diese Worte regten den Richterinnen das Mitleid auf, und die Struvelius sagte gütig: "Wir glauben Ihnen, denn es ist eine häßliche Empfindung, auch wider Willen Andere getäuscht zu haben." Aber Laura, welche sich zur Vorsitzenden des Nathes aufgeworsen hatte, entschied kurz: "Ich bitte also, daß alle Vetheiligten sich morgen um dieselbe Stunde hierher bemühen. Ihnen, Magister Knips, gebe ich bis dahin Zeit, das Blatt in unsere Hände zu liesern. Nach Ablauf dieser Frist wird Wäsche entzogen, das Haus verboten und der Familie Hahn Anzeige gemacht. Sehen Sie zu, daß wir im Guten auseinander kommen."

Der Magister näherte sich dem Tisch, schob mit einem Finger die Geldstücke in die hohle Hand, welche er bescheiden unter den Rand der Tischplatte hielt, machte geknickt drei tiese Verbeugungen und empfahl sich den hochverehrten Answesenden.

Isse erzählte dem Gatten das Abenteuer, und Felix hörte erstaunt von der Rolle, welche das gelehrte Factotum in der Tragödie gespielt hatte.

Schon am nächsten Worgen erschien ber Magister vor dem Gesehrten. Athemsos zog er das eingepackte Unglücksblatt aus der Tasche und trug es mit geneigtem Haupt und aussgestreckter Hand, immer kleiner werdend, demüthig und flehend

von ber Thur bis zum Arbeitstisch bes Professors. "Dent Herrn Brofessor dies zu bringen, möchte ich immer noch eber wagen, als zum zweiten Mal höherer weiblicher Würde ent= gegentreten. Wenn der Herr Brofessor geruben wollten, dasselbe burch Dero Gemablin geneigtest in die Hände der neuen Eigenthümerin zu befördern." Auf die ftrengen Fragen des Brofessors begann er Bericht und Vertheibigung. Was er sagte, war nicht unwahrscheinlich. Dem Professor war ber Name des unsichern Händlers bekannt, er wußte, daß der Mann sich in diesen Wochen am Orte aufgehalten batte, und bei ben gablreichen Berbindungen, welche Knips im Interesse seiner Gönner unterhielt, war seine Befanntschaft mit diesem Berkäufer nicht auffallend. Der Professor untersuchte neugierig das Bergament. Satte bier eine Fälschung ftattgefunden, fo war sie meisterhaft ausgeführt; aber Knips selbst brachte eine Luve aus der Westentasche und machte darauf ausmerksam, wie man unter bem Bergrößerungsglase erkenne, daß einige Male die schattenhaften Schriftzuge der scheinbar ältesten Hand über die Buchstaben des Kirchengebets geführt, also später aufgemalt seien. "Des Herrn Professors Einwürfe in der Literaturzeitung haben mich aufmerksam gemacht, und beut früh, als ich das Vergament in die Hand bekam, habe ich sorgenvoll untersucht, was vorher durch den aufgestrichenen Kleister un= beutlich war. Und soweit ich mir in solchen Dingen über= baubt ein Urtheil erlauben barf, wage ich jetzt Dero Unsicht zu theilen, daß ein Falsarins an diesem Blatt Uebles aethan hat."

Der Professor warf das Blatt weit von sich: "Ich bedaure, daß Ihre Hand jemals an dies gerührt hat. Denn Sie haben, wenn auch wider Willen, eine Verwüstung angerichtet, deren Schmerzlichkeit Sie wohl nicht übersehen. Auch um Sie selbst thut es mir sehr leid. Dieser unglückliche Vorsall wirft einen Schatten auf Ihr Leben. Ich würde viel darum geben, wenn ich ihn hinwegwischen könnte. Denn wir kennen einander von

mancher Arbeit, Herr Magister, ich habe für Ihre opfervolle Thätigkeit zu Gunsten Anderer immer Theilnahme gefühlt. Und trotz Ihrem Bücherschacher, den ich nicht lobe, und trotz der Zersplitterung Ihrer Zeit durch Arbeiten, die auch Schwäschere abmachen könnten, habe ich Sie stets für einen Mann gehalten, dessen ungewöhnliche Kenntnisse Achtung einflößen."

Der gebeugte Magister erhob das Haupt und über sein Gesicht flog ein Lächeln. "Und ich habe Herrn Prosessor immer für den einzigen unter meinen vornehmen Gönnern gehalten, welcher das Recht hätte, mir zu sagen, daß ich zu wenig gelernt habe. Der Herr Prosessor sind ebenso der einzige, dem ich zu gestehen wage, daß ich mich in der Stille auch als einen Gelehrten zu ästimiren nicht unterlassen korsagen werden, Denenselben stets ein zuverlässiger und treuer Arbeiter gewesen zu sein." Er siel in sein gedrücktes Wesen zurück, als er sortsuhr: "Was geschehen ist, soll mir sür die Zukunst eine Lehre sein."

"Ich muß mehr von Ihnen fordern. Zuerst werden Sie sich Mühe geben, durch Ihre Bekanntschaft den Versteck zu ermitteln, aus welchem diese Fälschung hervorgegangen ist, denn sie ist schwerlich der zufällige Einfall eines gewissenlosen Wannes, sondern Beginn einer unheimlichen Industrie, welche noch mehr Unheil anrichten kann. Ferner ist Ihre Pflicht, auf der Stelle Herrn Professor Struvelius das Pergament zu überdringen und Ihre Entdeckung mitzutheilen. Sie selbst aber werden gut thun, fortan vorsichtiger in der Wahl der Geschäftsleute zu sein, mit welchen Sie verkehren." Diese Ansichten theilte Knips vollständig und schied, indem er sich slehentlich sür die Zukunft zu hochgeneigter Berücksichtigung empfahl.

"Er ist doch irgendwie bei der Schurkerei betheiligt," rief der Doctor.

"Nein," entgegnete ber Professor. "Sein Unrecht ist,

baß ihm bis zum letzten Augenblick mehr an einem Handel als an Ermittlung der Wahrheit lag." Und Frau Professor Struvelius sprach am Nachmittag zu Ilse: "Was wir erreicht haben, ift für meinen Gatten febr schmerglich. Denn es gibt ibm die Ueberzeugung, daß er getäuscht wurde, während Andere bas mabre Sachverhältniß erfannt haben. Es ift für eine Frau graufame Qual, wenn fie felbst zu folcher Demüthigung bes Liebsten die Hand reichen muß. Dieses Leid werde ich lange in mir berumtragen. Auch unsere Gatten sind ein= ander so entfremdet, daß für beibe längere Zeit nothwendig fein wird, bevor die verlette Empfindung einer unbefangenen Würdigung des Collegen Raum gibt. Mir aber liegt baran, daß das Verhältniß zwischen Ihnen und mir darunter nicht leidet. Ich habe den Werth Ihres Herzens erkannt, und ich bitte Sie, sich trots meinem schwerfälligen Wesen, das ich sehr wohl kenne, die Freundschaft gefallen zu lassen, welche ich Ihnen entgegen trage."

Als sie in ihrem schwarzen Kleide langsam zur Thür hinausschritt, wunderte sich Isse, wie schnell der erste Eindruck, den ihr die gelehrte Dame gemacht, durch andere Gefühle zusrückgedrängt war.

In der nächsten Nummer der Literaturzeitung erschien eine kurze Erklärung des Professor Struvelius, worin er ehr= lich bekannte, daß er durch einen — allerdings sehr geschickten — Betrug getäuscht worden sei, und daß er dem Scharssinn und der freundlichen Thätigkeit seines verehrten Collegen danksbar sein müsse, welcher zur Aufklärung des Sachverhältnisses beigetragen.

"Diese Erklärung hat die Frau geschrieben," sagte wieder ber hartnäckige Doctor.

"Bir bürfen annehmen, daß die unbehagliche Novelle dadurch für alle Betheiligten zum Ende gebracht ift," schloß der Professor mit leichtem Herzen.

Aber auch die Hoffnungen eines großen Gelehrten geben

nicht immer in Erfüllung. Dieser Streit der Scepter tragenden Fürsten an der Universität hatte nicht nur Isse in neuen Beruf eingeführt, auch einen Andern.

Magister Knips fauerte am Abend bes entscheidenden Tages, welcher die Nichtigkeit des Pergaments enthüllt hatte, in der ungeheizten Kammer seiner dürftigen Wohnung auf bem Boben. Auf den Bretern an der Wand und auf dem Fußboden lagen die Bücher unordentlich gehäuft und er faß von ihnen ringsum eingeschlossen, wie ein Ameisenlöwe in seinem Trichter. Er räumte eine alte Cigarrentifte seines Bruders, die mit kleinen Flaschen und Farbentöpfchen gefüllt war, in eine dunkle Ecke und legte Bücher darüber. Dann stellte er die Lampe auf einen Schemel neben sich, nahm mit innigem Behagen ein und das andere alte Buch in die Hand, betrachtete den Einband, las den Titel und die lette Seite, ftrich liebkosend mit ber Hand barüber und legte es wieder zum Haufen. Endlich faßte er mit beiden Händen ben alten italienischen Druck eines griechischen Autors, schob sich näher an die Lampe und untersuchte Blatt für Blatt. Die Mutter rief zur Thur herein: "Bore auf mit beinen Büchern und fomm aus der kalten Kammer zu beinem Abendbrot."

"Seit zweihundert Jahren hat kein Gelehrter dies Buch gesehen, Mutter, fie leugnen, daß es überhaupt vorhanden ist, ich aber halte es in meinen Händen, und es gehört mir. Das ift ein Schatz, Mutter."

"Was hilft dir der Schatz, bu armer Junge?"

"Ich hab' ihn, Mutter," sagte der Magister zu den harten Zügen der Fran aufblickend, und seine zwinkernden Augen glänzten verklärt. "Heut erst mußte ich eine Correctur lesen, in der ein berühmter Mann behauptet, dieser Band, den ich hier halte, sei nie vorhanden gewesen. Er wollte das "nie vorhanden" mit gesperrter Schrift gedruckt, und ich habe es dem Setzer gezeichnet, aber ich wußte es besser."

"Kommst du wieder nicht los?" rief die Mutter ärgerlich, "bein Bier wird am Ofen warm, mach' ein Ende."

Widerstrebend erhob sich der Magister, suhr mit seinen Filzschuhen aus der Kammer und setzte sich zu seinem Buttersbrot in der Stude nieder. "Mutter," sagte er der Frau, die dem schnellen Essen zusah, "ich habe einiges Geld übrig, brauchst du etwas, so kaufe dir's. Über ich will wissen, was es ist, und ich will es auch sehen, daß nicht der Bruder dir das Geld wieder abborgt. Denn es ist mit Sorgen verdient."

"Dein Bruder wird mir jetzt Alles zurückzahlen; denn Hahn hat ihm seine Stelle gebeffert und er hat sein gutes Auskommen."

"Das ift nicht wahr," versetzte der Magister, die Mutter scharf ansehend, "er ist zu vornehm geworden, um noch bei ums zu wohnen, aber so oft er herkommt, will er etwas von dir. Und du hast ihn immer lieber gehabt als mich."

"Rebe nicht so, mein Sohn," rief Frau Knips, "er hat nur eine andere Art, du hast immer sleißig still gesessen und gesammelt, und schon als kleiner Junge hast du zusammengetragen."

"Ich habe mir etwas gesucht, das mir lieb war," sagte der Magister und sah nach seiner Kammer, "und ich habe Manches gesunden."

"Ach, und wie sauer läßt du dir's werden, mein armes Kind," schmeichelte die Mutter.

"Bie's kommt," antwortete der Magister und verzog in heiterer Stimmung sein Gesicht. "Ich lese Correcturen, und ich mache Arbeiten für diese Gelehrten, die vornehm im Wagen sahren und, wenn ich zu ihnen komme, mich behandeln wie einen römischen Sklaven. Und kein Mensch weiß, wie oft ich ihre Dummheiten ausbessere und die groben Fehler aus ihrem Latein. Ich thue es aber nicht Iedem, nur dem, welchen ich mag und der es wohl um mich verdient hat. Den Andern lasse ich stehen, was sie nicht gewußt haben, und ich zucke in

ber Stille die Achseln über die hohlen Köpfe. Es ist nicht Alles Gold was glänzt," sagte er, und hielt behaglich sein Dünnbier gegen das Licht, "ich allein weiß, wie es in manchem aussieht. Ihre elenden Manuscripte, immer wieder corrigirt, und das Schlechteste darin nicht corrigirt; ich sehe, wie sie sich abquälen und, was sie etwa wissen, noch aus fremden Büchern mausen. Man sieht das alle Tage, Mutter, und man lächelt in der Stille über den Lauf der Welt."

Und Magister Knips lächelte über die Welt.

5.

## Herr Hummel als Falsarius.

In den Häusern der Parkstraße waltete Friede, Duldsamkeit, heimliche Hoffnung. Seit Ilse's Ankunft schien der alte Streit abgethan, das Ariegsbeil begraben. Zwar Hummels Hund knurrte und schnappte nach Hahns Kate, und wurde von ihr geohrseigt, und der Markkelser Rothe von A. E. Hahn schling im Auchengarten vor dem Schließer der Fabrik von H. Hummel auf den Tisch und erklärte ihm seine Berachtung. Aber diese kleinen Borfälle glichen unschädlichen Wasserblasen, welche an der Stätte aufstiegen, wo einst ein strudelnder Abgrund von Feindschaft gewesen war, das Leben zwischen den beiden Häusern floß dahin wie ein klarer Bach, und Bergismeinnicht wuchs an seinem User. Wenn ein menschenseindlicher Zauber in den Boden gesteckt war, zu jener Zeit, wo Frau Knips allein darauf herrschte, so schien er jetzt durch weibliche Beschwörung gänzlich beseitigt.

An einem Morgen, kurz vor der Messe, stellte der Markthelser einer Buchhandlung einen Stoß neuer Bücher auf den Schreibtisch des Doctors. Es waren die Freiexemplare des ersten größeren Werkes, das er geschrieben. Fritz schlug die ersten Seiten auf, sah einen Augenblick in stillem Genuß auf den Titel, noch einmal flog die Hauptsache des Inhalts durch seine Seele. Dann ergriff er schnell die Feder, schrieb in das Exemplar einige herzliche Worte und trug es zu seinen Eltern hinab.

Das Buch handelte, um in der Weise Gabriels zu sprechen, von den alten Indern, sowie von den alten Deutschen, es besprach das Leben unserer Vorsahren, vor der Zeit, in welcher diese den verständigen Entschluß faßten, auf dem Blocksberg artige Brockensträuße zu binden und im Vater Rhein ihre Trinkshörner auszuspülen. Es war ein sehr gelehrtes Buch, und es enthüllte, soweit der Verfasser sich nicht geirrt hatte, viele gesheime Tiesen der Urzeit.

Bater und Mutter, benen Fritz das Buch hinuntertrug, hatten nicht nöthig, sich durch Fremde über die Bedeutung des Werkes belehren zu lassen. Die Mutter füßte dem Sohne die Stirn und konnte ihre Rührung nicht bekämpsen, als sie seinen Namen so groß und schön gedruckt auf dem Titel sah; Herr Hahn aber nahm ihr das Buch aus den Händen und trug es in den Garten. Dort legte er es auf den Tisch des chinessischen Tempels, las mehre Mal die Bidmung und umkreiste darauf den Pavillon, immer wieder hineinsehend, um zu besobachten, wie sich der Bauftil in Verbindung mit dem Buch ausnehme. Dabei begegnete auch ihm, daß er sich einige Mal herzhaft räusperte, um seiner frendigen Bewegung Herr zu werden.

Nicht geringer war die Freude im Arbeitszimmer des Professors. Dieser ging das Buch hastig vom Ansang bis zum Ende durch. "Es ist merkwürdig," sagte er dann vergnügt zu Alse, "wie fühn und sest Fritz auf die Sache losgeht. Dabei mit einer Selbstbeherrschung, die ich ihm nicht in dem Maße zugetraut habe. Vieles darin ist mir ganz neu, mich wunsdert, daß er so schnell und heimlich mit der Arbeit abgesschlossen hat."

Wie die gelehrte Welt das Buch des Doctors betrachtete,

ist aus vielem gedruckten Lobe ersichtlich. Schwerer ift zu ichäten, wie es auf die Barkgasse wirkte. Herr hummel stubirte in seiner Zeitung eine ausführliche Besprechung bes Werkes, nicht ohne Geräusch, er summte bei bem Wort Beda, er brummte bei dem Namen Humboldt, und er pfiff durch die Zähne bei dem Lobe, welches der tiefen Gelehrsamkeit des Ber= fassers ertheilt wurde. Als endlich am Schluß Recensent sich nicht enthalten konnte, im Namen ber Wiffenschaft bem Doctor förmlich Dank zu fagen und das Werk allen Lesern ange= legentlichst zu empfehlen, verftärkte sich bas Gesumm in Herrn Hummels Ropf bis zur Melodie bes alten Deffauers, und er warf die Zeitung auf den Tisch. "Ich benke nicht baran, es zu kaufen," war Alles, was er ben Frauen über seine Em= vfindungen gönnte. Aber er sah im Laufe des Tages einige Mal nach ber feindlichen Hausecke hinüber, wo das Zimmer bes Doctors lag, und bann wieder nach dem eigenen Ober= ftock, als wenn er die beiden Gelehrten und ihre Behaufungen gegen einander abschätzen wollte.

Als Ise gegen Laura das Urtheil des Gatten über das Buch wiederholte, erröthete Laura ein wenig und erwiederte, ihr Köpschen zurückwersend: "Ich hosse, es ist so gelehrt, daß wir nicht nöthig haben, uns damit abzugeben." Aber die Abeneigung, sich darauf einzulassen, verhinderte sie doch nicht, einige Tage später den Prosessor um das Buch zu bitten, weil sie es der Mutter zeigen wolle. Bei dieser Gelegenheit wurde es in das Geheimzimmer getragen und verweilte dort längere Zeit.

Auch unter ben übrigen Anwohnern der Straße wurde die Bedeutung der Familie Hahn, welche so rühmlich in die Zeitung gekommen, deren Fritz sogar im Tageblatt gepriesen war, sehr vermehrt. Die Wagschale der Bolksgunft senkte sich entschieden auf Seite dieses Hauses, sogar Hummel sand zwecksmäßig, sich nicht dagegen aufzulehnen, daß in seiner Familie mit kühler Anerkennung von dem Nachbarsohn gesprochen wurde.

Und wenn Dorchen, wie zuweilen geschah, mit Gabriel auf der Straße zusammentraf, so wagte sie sogar für einige Augenblicke in den Hofraum der Feinde zu treten, trotz dem Geknurr des Hundes und dem düstern Blick des Hausherrn.

An einem warmen Abend des März hatte sie gerade wieder im Borbeigehen mit Gabriel Nothwendiges besprochen und trippelte zierlich über die Straße nach ihrer Hausthür, während Gabriel ihr voll Bewunderung nachsah. Da trat Herr Hummel ins Freie und erhaschte den letzten Gruß und Blick Gabriels.

"Sie ift niedlich wie ein Rothschwänzehen," fagte Gabriel ju herrn hummel. Dieser schüttelte menschenfreundlich ben Roof. "Ich merke wohl, Gabriel, wie dieser Hase läuft. Und ich sage nichts, benn es würde nichts nuten. Aber Eines will ich Ihnen als eine gute Lehre mittheilen. Sie verstehen das weibliche Geschlecht nicht zu behandeln, Sie sind nicht borstig gegen bas Frauenzimmer. Als ich jung war, zitterten sie, wenn ich mein Taschentuch schwenkte, und liefen doch um mich ber wie die Ameisen. Diese Nation will furchtsam sein, Sie perderben sich Alles durch Freundlichkeit. Ich schätze Sie, Gabriel, und deshalb gebe ich Ihnen diesen Rath, wie man ibn gleichsam einem Freunde gibt. Seben Sie, da ift Madame Hummel. Sie ift ziemlich fräftig, ich zwinge sie boch; wenn ich nicht brummig wäre, würde sie es sein. Da nun gebrummt werden muß, so ift mir immer plasirlicher, daß ich berjenige bin."

"Jedes Thier hat seine Manier," versetzte Gabriel vers bindlich, "ich habe kein Geschick zum Brummbär."

"Es will gelernt sein," sagte Herr Hummel wohlwollend. Er zog die Angenbrauen in die Höhe und machte ein schlaues Gesicht: "Dort drüben schleicht man auch schon im Garten herum, wahrscheinlich speculirt man wieder mit einem neuen Einfall, den ich zu seiner Zeit mit dem richtigen Namen zu nennen mir unter allen Umständen vorbehalte." Er dämpste seine Stimme: "Es ist bereits etwas Anonymes abgeladen und

in den Garten geschafft. — Aergerlich über seine eigene Borficht fubr er fort: "Glauben Sie mir, Gabriel, burch bas viele Erzeugen von Kindern wird die Welt feig, die Menschen werden so zusammengedrängt, daß die Freiheit aufhört, bas Leben ift eine Sklaverei vom ersten Raften, in ben man gelegt wird, bis zum letzten. Ich stehe bier auf meinem eigenen Grund und Boden. Wenn ich an dieser Stelle ein Loch graben will bis zum Mittelpunkt ber Erbe, kein Mensch kann mir's verwehren. Dennoch dürfen wir beide auf meinem freien Eigenthum nicht einmal mit gewöhnlicher Menschenftimme eine Meinung aussprechen. Warum? Es könnte gehört werben und fremden Ohren mißfallen. So weit find wir. Man ift ein Knecht seiner Nachbarn. Und nun bedenken Sie, ich habe nur Einen gegenüber, auf ber andern Seite schützt mich bas Wasser und die Fabrik, und ich muß doch die Wahrheit bin= unterschlucken, die ich wenigstens zehn Juß von meiner Grenze aussprechen will. Wer nun gar von allen Seiten mit Nachbarn umgeben ift, der führt ein erbärmliches Leben, er kann sich nicht einmal in seinem eigenen Garten den Ropf abschneiben. ohne daß die ganze Nachbarschaft ein Geschrei erhebt, weil ihr der Anblick nicht gefällt." - Er deutete mit dem Daumen nach dem Nachbarhause und fuhr vertraulich fort: "Seut sind wir verglichen worden, die Weiber haben nicht eher gerubt. Und ich versichere Sie, dort drüben fehlt die richtige Courage zum Streit. Die Sache wurde lanaweilig, da gab ich mich Srein "

"Es ist doch gut, daß Alles wieder in Ordnung kam," sagte Gabriel. "Wenn die Läter im Streit leben, wie sollen die Kinder einander grüßen?"

"Warum sollen sie einander nicht auch Gesichter schneis den?" rief Hummel ärgerlich. "Ich bin nicht für die ewigen Knize."

"Das weiß Jedermann," versetzte Gabriel. "Wenn aber Fräulein Laura bei uns mit dem Doctor zusammentrifft, was ja oft geschieht, so kann sie doch nicht gegen ihn brummen."

"Sie treffen also oft zusammen?" wiederholte Hummel bedachtsam. "Da haben Sie wieder die Ueberfüllung, man kann einander nicht aus dem Wege gehen. Nun, meiner Tochter bin ich sicher, sie ist von meiner Art, Gabriel."

"Das weiß ich boch nicht," erwiederte Gabriel lachend.

"Ich versichere Sie, es ist ganz mein Kopf," bestätigte Hummel mit Ueberzeugung. "Was aber diesen Frieden bestrifft, so freuen Sie sich nicht so sehr darüber, denn verlassen Sie sich auf mich, zwischen hier und drüben hat er keine Dauer. Wenn das Eis aufthaut und das Gartenvergnügen angeht, dann gibt's wieder Händel. Das ist hier immer so gewesen. Und ich sehe nicht ein, warum das nicht so bleiben soll, trot Vergleich und trot Ihrer neuen Herrschaft, der ich übrigens meinen Respect nicht vorenthalten will."

Die Unterredung, welche sich in den Garten hineingesponnen hatte, wurde durch einen schwarzen seierlichen Mann untersbrochen, welcher einen großen Brief in bunter Hülle darbot, sich vor Herrn Hummel aufstellte und demselben sür seine abswesende Tochter die Aufsorderung überbrachte, Pathenstelle bei einem Kinde zu übernehmen, welches vor Kurzem geboren war, die Welt zu verengen. Gegen die Einladung war nichts einzuwenden, die junge Mutter, Frau eines Juristen, war Laura's Freundin und eine Tochter ihrer angesehenen Pathe, es war ein alter Familienzusammenhang und Hummel nahm als Vater und Bürger das Ceremoniel der Einladung mit Würde entgegen. "Tür wen ist der Brief, den Sie noch in der Hand halten?" frug er den Lohndiener.

"Für Herrn Doctor Hahn, welcher mit Fräulein Laura zusammen stehen soll."

"So?" sagte Hummel ironisch, "das geht ja mit vier Kutschpferden. Tragen Sie Ihren Brief nur dort hinüber.
— Habe ich's nicht gesagt, Gabriel?" wandte er sich zu seinem

Vertrauten. "Kaum vor Gericht verglichen und auf der Stelle Gevatter, kein Mensch kann dasür stehen, daß nicht morgen der Strohmann von drüben zu mir kommt und mir Brüderschaft andietet. Da haben Sie die Folgen der Ueberfüllung und des Christenthums. Diesmal ist gar mein armes Kind das Opfer."

Er trug den Brief in die Stube und warf ihn vor den heimkehrenden Frauen auf den Tisch. "Das kommt von enrem Bergleich, ihr schwachen Weiber," rief er grollend, "hier hängen sich die Amme und die Hebamme und der Herr Gevatter an euren Hals."

Die Frauen studirten den Brief und Laura fand rücksichtslos, daß die Frau Pathe gerade den Doctor für sie zum Partner gewählt habe.

"Es ist bequem für den Pathenwagen," höhnte Hummel aus seiner Sche. "Er kann in einer Fahrt Zwei abliefern. Jetzt läuft der Humboldt von drüben in weißen Glacehandsschuhen bis in dieses Zimmer, um dich zur Kirche abzuholen, und ich traue ihm obendrein die Unverschämtheit zu, daß er dir den Gevattergruß schickt."

"Wenn er es nicht thäte, so wäre es eine Beleidigung," versetzte die Gattin, "das muß schon der Menschen wegen gesichehen, sonst gibt es ein Gerede. Dagegen dürfen wir nichts sagen, er wird ihr den Blumenkorb schießen mit den Pathenhandschuhen, und Laura sendet ihm dagegen das Taschentuch, wie es in unserer Bekanntschaft Brauch ist. Du weißt ja, daß Laura's Pathe auf so etwas hält."

"Seine Blumen in unserm Hause, seine Handschuhe auf unsern Fingern, und unser Tuch in seiner Tasche," zankte der Hausherr, "das wird ja recht lustig."

"Ich bitte dich, Hummel," entgegnete seine Frau unwillig, "verleide uns nicht durch dein Schelten die Artigkeiten, die bei solcher Gelegenheit nicht zu vermeiden sind, und hinter benen kein Mensch etwas sucht."

"Ich danke für eure Artigkeiten, die man nicht vermeiden kann, und an denen Niemandem etwas gelegen ift. Nichts ist mir unter den Leuten hier so unausstehlich, als ihre ewigen Artigkeiten durch die Vorderthür und ihr Krazen durch die Hinterthür." Er ging aus dem Zimmer und schloß die Thür nicht leise. Die Mutter aber begann: "Im Grunde hat er nichts dagegen, er will nur sein strenges Wesen behaupten. Daß du dem Doctor etwas für seinen Gevattergruß sendest, ist nicht gerade nöthig, aber du bist ihm noch eine Ausmertsfamkeit von dem Schäfer her schuldig."

Laura versöhnte sich mit dem Gedanken, Gevatterin des Doctors zu werden, und sagte: "Ich mache mir eine Zeichnung für die Zipfel des Tuches und ich stieke sie."

Am nächsten Morgen ging sie aus, Battist zu kaufen. Aber auch Herr Hummel ging aus. Er besuchte einen Bestannten, der Kürschner war, zog ihn vertraulich bei Seite und bestellte ein Paar Handschuhe ganz von weißem Katensell, mit fünf Fingern für eine kleine Hand. Und er sorderte, daß an die Spitze jedes Fingers eine Katenkralle besestigt werde. "Es muß aber etwas Zartes seine Katenkralle besestigt werde. "Es muß aber etwas Zartes sein," verordnete er, "von ungeborenem Kater, im Nothsall auch Sängling von Kanin, und daß mir die Krallen groß und steif herausstehen." Dann trat er in einen andern Laden, ließ sich bunt gedruckte Taschentücher von Baumwolle zeigen, wie man sie um einige Groschen kauft, und wählte ein schwarz und rothes mit einem abscheulichen Porträt, das gerade zu seiner Stimmung paßte. Diesen Erwerb senkte er in seine Tasche.

Der Morgen des Tauftags brach an, in der Wohnung des Herrn Hummel klapperte das Plätteisen, die Mutter that noch einige letzte Nadelstiche, und Laura suhr die Treppe geschäftig auf und ab. Unterdeß wandelte Hummel zwischen Hausthür und Fabrik, jeden Eintretenden beobachtend, Speishahn saß auf der Schwelle und knurrte, so oft ein fremder Fuß an die Hausthür rührte. "Beweise dich, Speihahn, wie

bu bift," brummte Hummel vor seinen Hund tretend, "und fahre der Jungfer von drüben an den Rock; sie traut sich nicht herein, wenn du Wache hältst." Der rothe Hund antwortete, indem er seinem eigenen Herrn boshaft die Zähne wies. "So ist's recht," sagte Hummel und setzte seinen Spaziergang fort. Endlich erschien Dorchen in ihrer Hausthür und tänzelte, einen verhüllten Korb in der Hand, zur Treppe des Herrn Hummel. Speihahn erhob sich grimmig, stieß ein heiseres Gestöhn aus und seine Haare sträubten sich.

"Aufen Sie den häßlichen Hund weg, Herr Hummel," rief Dorchen schnippisch, "ich habe einen Auftrag an Fräulein Laura."

Hummel gab seinem Gesicht einen wohlwollenden Aussbruck und griff in die Tasche. "Die Frauen sind in Arbeit, mein hübsches Kind," sagte er, ein schweres Geldstück heraussholend, "vielleicht kann ich's bestellen." Die Botin war über die unerwartete Menschlichkeit des Thrannen so betroffen, daß sie einen stummen Knix machte und das Körbchen in seine Hand gleiten ließ. "Es wird Alles auf's Beste besorgt wersden," versicherte Herr Hummel mit einnehmendem Lächeln.

Er trug den Korb in das Haus und rief Susanne, ihn den Frauen zu bringen, darauf trat er wieder an die Thür und streichelte den Hund.

Nicht lange, und er hörte, daß die Thür der Wohnstube aufflog und sein Name laut in den Flur gerusen wurde. Bedächtig schritt er in das Frauengemach und sand hier arge Verstörung. Ein zierlicher Korb stand auf dem Tisch, zerstreute Blumen lagen umher und zwei kleine Pelzhandschuhe mit großen Krallen an den Fingerspizen lagen wie abgeschlagene Taxen eines Raubthiers auf dem Boden. Laura aber saß vor ihnen und schluchzte laut.

"Holla," rief Hummel, "gehört das auch zum Pathen= vergnügen?"

"Beinrich," rief die Gattin heftig, "beinem Kinde ift eine

Beleidigung widerfahren. Der Doctor hat gewagt, beiner Tochter dies zu senden."

"Ei," rief Hummel, "Katzenpfoten, und gar mit Krallen! Warum nicht, die werden warm halten in der Kirche, du kannst ben Doctor ja damit anfassen."

"Es soll ein Scherz sein," rief Laura unter heißen Thränen, "weil ich ihn oben zuweilen geneckt habe. Eine solche Unzartheit hätte ich ihm niemals zugetraut."

"Kennst du ihn so gut?" frug Hummel. "Nun, da es ein Spaß sein soll, wie du sagst, so nimm es auch als einen Spaß. Diese Feuchtigkeit ist unnöthig."

"Was soll jetzt geschehen?" rief die Mutter, "kann sie nach dieser Beleidigung noch mit ihm Bathe steben?"

"Ich sollte meinen," versetzte Hummel ironisch. "Diese Beleidigung ist eine Kinderei gegen andere Beleidigungen, gegen Hausmauern, Glockenspiel und Hundegift. Wenn ihr das alles hinunterschlucken konntet, warum nicht auch die Katzenpfoten?"

"Sie hat ihm selbst ein Taschentuch gesäumt und gestickt," rief die Mutter wieder, "und sie hatte sich die größte Mühe gegeben noch fertig zu werden."

"Das sende ich nicht hinüber," rief Laura.

"Also sie hat es selber gesäumt und gestickt?" wiederholte Herr Hummel. "Es ist doch hübsch, wenn man mit seinen Nachbarn in Freundschaft lebt. Ihr seid ein weiches Bölschen, und ihr nehmt die Sache zu ernsthaft. Das sind ja Artigsteiten, die man nicht vermeiden kann, und bei denen man nichts denken soll. So handelt doch nach euren Worten. Jetzt gerade müßt ihr das Zeug hinüber schicken, und ihr müßt euch gegen ihn und Jedermann gar nichts merken lassen. Behaltet die Berachtung innerlich."

"Der Bater hat Recht," rief Laura aufspringend, "hinweg mit dem Tuch. Und meine Rechnung mit dem Doctor sei für immer geschlossen." "So ist's recht," bestätigte Hummel, "wo ist ber Lappen? Fort damit."

Das Tuch lag bereits auf einer Platte in feines blaues Papier geschlagen, ebenfalls von Frühlingsblumen umgeben. "Dies also ift das Gesäumte und Gestickte? wir schicken es sogleich hinüber." Er nahm die Platte vom Tisch und trug sie eilig in die Fabrik, von dort ging das blaue Packet mit vielen Empsehlungen für den Herrn Gevatter in das Haus der Feinde.

Frau Hahn brachte Gruß und Gabe in das Zimmer ihres Sohnes. "Ah, das ift eine liebe Aufmerksamkeit," rief der Doctor und betrachtete angelegentlich die Blumen.

"Es kommt ab, daß man auch den Herren etwas sendet," sprach die Mutter behaglich, "ich hab's immer für eine hübsche Einrichtung gehalten, man sollte an so etwas nicht rütteln." Neugierig entsaltete sie das Papier und sah sehr betrossen aus. Ein bedrucktes bammwollenes Taschentuch lag darin, lederartig, aus groben Fäden gewebt. Es konnte noch eine Atrappe sein, in dieser Hoffnung breitete sie es auseinander, aber nichts war daran zu sehen als ein grimmiger Kopf in den Teuselssfarben Roth und Schwarz. "Das ist kein hübscher Scherz!" ries die Mutter gekränkt.

Der Doctor sah vor sich nieder. "Ich habe Laura Hummel zuweilen geärgert. Dies hat wohl Bezug auf eine Neckerei, die wir gehabt haben. Bitte, Mutter, setze die Blumen in ein Glas." Er nahm das Tuch, verbarg es in einer Schubzlade und beugte sich wieder über die Schrift. "Das hätte ich Laura doch nicht zugetraut," fuhr die Mutter bekümmert fort. Da aber der Sohn weitere Klagen nicht begünstigte, stellte sie ihm die Blumen zurecht und verließ das Zimmer, die Kränzfung ihres Kindes in mütterlichem Herzen umherwälzend.

Der Wagen suhr vor und der Doctor stieg ein, die Gevatterin abzuholen. "Er kann nur gleich auf der andern Seite wieder herauskriechen," sagte Herr Hummel am Fenster, "die

Hausthuren sind nabe genug." Durch eine schwierige Wenbung gelangte der Kestwagen an die Treppe des Herrn Hummel, der Lohndiener öffnete ben Schlag, aber bevor ber Doctor die Stufen binaufbringen konnte, erschien Susanne auf der Treppe und rief himmter: "Bemüben Sie sich nicht erst herein, bas Fräulein wird sogleich tommen." Laura schwebte von ben Stufen berab, gang in Weiß, wie in eine Schneewolke gehüllt. Wie schön sab sie beut aus! Zwar die Wangen waren bleicher als gewöhnlich und die Augenbrauen finster zusammengezogen, aber ber schwermüthige Zug gab ihrem Antlitz eine bezaubernde Bürde. Sie vermied den Doctor anzusehen, bewegte ihr Haupt nur ein wenig auf seinen Gruß, und als er die Hand bot, ihr Einsteigen zu unterftüten, fuhr sie an ihm vorüber und sette sich auf ihren Plat, als sei er aar nicht vorhanden. Mit Mübe fand er Raum an ihrer Seite, fie nickte noch ein= mal über ihn weg nach der Treppe, auf welcher jetzt Herr Hummel stand, ber heut viel aufgeräumter aussah als sein Kind. Schwerfällig trabten die Rosse vorwärts, die bleiche Laura sab weder nach rechts noch links. Es ist ihr erstes Bathenamt, dachte der Doctor, ift das feierliche Stimmung? Ober ift es Reue über das bunte Tuch? Er sab nach ihren Händen, die Sandschuhe, die er ihr gesandt, waren nicht darauf zu sehen. Habe ich gegen die Mode gefündigt? dachte er wieder, oder waren sie zu groß für die kleine Hand?

Er schweigt, dachte sie, das ist sein böses Gewissen, er benkt an die Katzenkrallen, und für mein Taschentuch hat er kein Wort des Dankes. Ich habe mich doch sehr in ihm geitrt. Und die Betrachtung wurde ihr so wehmüthig, daß ihr wieder eine Thräne in die Augen stieg, sie aber preste heftig die Lippen aneinander, drückte sich selbst den Daumen der rechten Hand und zählte in der Stille von eins bis zehn, ein altes Mittel, das ihr schon früher heftige Gesühle gebändigt hatte.

So kann das nicht bleiben, dachte der Doctor, ich muß Frentag, Berke. VI.

sie anreden. "Sie haben die Handschuhe, die ich Ihnen zu senden wagte, nicht brauchen können," begann er bescheiden, "ich habe gewiß recht ungeschickt gewählt."

Das war zu viel. Laura wandte den Kopf mit heftiger Bewegung nach dem Doctor, er sah einen Angenblick in zwei rollende zornige Augen und hörte die verächtlichen Worte: "Ich bin keine Katze." Und wieder zuckten ihre Lippen und sie drückte krampshaft die Hand zusammen.

Fritz sann erstannt darüber nach, ob Handschuhe, welche Falten wersen, jemals ein charakteristisches Kennzeichen unserer Hausthiere gewesen sein könnten. Er sand die Beziehung unsergründlich. Wie schabe, daß sie Launen hat! Nach einer Weile begann er von Neuem: "Ich fürchte, die Zugluft wird Ihnen lästig, soll ich das Fenster schließen?"

"Ich banke," fagte Laura mit eisiger Ralte.

"Biffen Sie etwas über ben Namen des Täuflings?" frug ber Doctor weiter.

"Er soll Fritz heißen," erwiederte Laura, und zum zweiten Mal traf ein flammender Zornesblick seine Brillengläser, dann trat wieder Profilstellung mit Ohrläppchen und Nasenspitze ein.

Ach, sie war trot dem Gewitter, das aus ihr blitzte, in diesem Augenblick wunderschön, und der Doctor konnte sich das nicht verhehlen. Sie aber fühlte jetzt ebenfalls die Berspflichtung etwas zu reden, und begann über die Schulter: "Ich sinde den Namen sehr gewöhnlich."

"Da es mein eigener Name ist und ich ihn jeden Tag hören muß," versetzte der Doctor, so darf ich Ihnen vor Andern Recht geben. Es ist wenigstens ein deutscher Name," fügte er gutmüthig hinzu, "es ist unrecht, daß man diese so sehr vernachlässigigt."

"Da mein Name auch aus ber Fremde stammt," entsgegnete Laura wieder über die Achsel, "so habe ich ein Recht, fremde Namen für gewählter zu halten."

Wenn sie den ganzen Tag so bleibt, dachte Fritz ents muthigt, werden die nächsten Stunden peinlich sein.

Bei Tische muß ich auch neben ihm sitzen und den Hohn ertragen, dachte sie. Uch, das Leben legt Schreckliches auf.

Sie fuhren am Taufhause vor, beide froh, daß sie wieder unter Menschen kamen. Als sie in die Zimmer traten, stoben sie nach den entgegengesetzten Seiten auseinander. Aber natürlich mußten sie zuerst die junge Mutter begrüßen und ihre Bahnen stießen hier wieder zusammen. Als Laura sich zu der Pathe wandte, trat auch der Doctor von der andern Seite dazu. Und der guten Pathe siel wieder jener Tag ein, wo die Beiden ebenso seierlich in ihre Sommerwohnung gekommen waren, und sie konnte sich nicht enthalten, zu rusen: "Das hat etwas zu bedeuten, da seid ihr ja wieder zusammen, ihr lieben Kinder." Laura erhob stolz das Haupt und erwiederte: "Nur, weil Sie es durchaus so gewollt haben."

Man fuhr zur Kirche. Der Geistliche that alles Mögliche, bem Täuflinge in diesem und jenem Leben gute Freundschaft zu sichern, und der kleine Fritz umkreiste auf den Armen seiner Pathen widerwillig den Taufstein. Als er aber dem großen Fritz überliefert wurde, brach er in ein zorniges Geschrei aus, und Laura sah mit Berachtung, wie der Doctor beunruhigt wurde und ungeschickte Bersuche machte, durch Heben und Senken der Arme den Schreihals mit seinem Anblicke zu verssöhnen; bis ihm zuletzt die Hebamme — eine sehr entschlossene Frau — aus der Noth half.

Je weiter die Sonne herab sank, besto unerträglicher wurde die Pflicht des Tages. Bei dem Taufessen gingen alle schwarzen Uhnungen Laura's in Ersüllung, sie saß neben dem Doctor. Es war beiden ein ausgezeichnet behagliches Mahl. Der Doctor wagte noch einige Anläuse, ihre unbegreisliche Stimmung zu durchbrechen, er hätte ebenso leicht mit einem Schweselsholz das Sis eines Gletschers ausgethaut, denn jetzt war Laura an die kalte Luft geselliger Nichtachtung gewöhnt. Sie

sprach ausschließlich mit dem Taufvater, der auf ihrer andern Seite faß, und fand in der Unterhaltung mit dem beitern Manne die Schwungfraft des Geiftes wieder, während Fritz immer stiller wurde und seine Nachbarin zur Linken, eine freundliche junge Frau, auffallend vernachlässigte. Es wurde noch ärger. Denn als ber Braten herannahte, fam ber Mitgevatter, ein Stadtrath und fonft ein Mann von Welt und Wort, hinter ben Stuhl des Doctors und erklärte, daß er ben Toast auf den Täufling auszubringen keineswegs gesonnen sei. weil ihm ein Kopfschmerz alle Gedanken nehme, und daß der Doctor an feiner Stelle zu reben habe. Dem Doctor aber war biefe Möglichkeit gar nicht eingefallen, und ihm war so unbehaglich zu Muthe, daß er sich ebenfalls leise aber ernsthaft gegen die Zumuthung auflehnte. Laura börte wieder mit tiefer Berachtung ben Kampf der beiden Herren um eine Stilubung, die noch bazu nicht einmal schriftlich war. Auch der Hausberr wurde aufmerksam und über die Gesellschaft kam eine gewisse peinliche Erwartung, welche in der Regel nicht die Wirfung bat, widerwilligen Tischrednern ihre Geifteskräfte zu beflügeln, sondern vielmehr zu banger Gedankenlosigkeit herabzudrücken. Eben war der Doctor im Begriff, doch seine Pflicht zu thun, als Laura ihm noch einen kalten Blick gönnte, bann aufstand und an das Glas schlug. Ein lautes Bravo begriffte fie und sie sprach zu ihrem eigenen Erstaunen und zur Freude aller Anwesenden: "Da die Herren Pathen ihrer Pflicht so wenig eingebenk sind, so bitte ich um Verzeihung, daß ich unternehme, was sie hatten thun sollen." Darauf brachte sie tapfer ein Hoch aus. Es war ein sehr gewagtes Unternehmen, aber es war gelungen und sie wurde mit Beifall überschüttet. Auf ben Doctor dagegen richteten sich jetzt die Stachelreden fämmt= licher Herren. Es ift wahr, er zog sich noch erträglich heraus, benn die verzweifelte Lage gab ihm seine Kraft wieder, ja er hatte die Unverschämtheit, zu erklären, daß er absichtlich ge= zögert, um der Gesellschaft die Freude zu bereiten, welche Allen

durch die Beredtsamkeit seiner Nachbarin geworden sei. Darauf hielt er einen lustigen Bortrag über alles Mögliche, und als Alle lachten und Keiner mehr wußte wo er hinaus wollte, machte er eine kühne Wendung auf die Pathen und brachte die Gesundheit dieser Menschenclasse aus, und insbesondere die seiner Nachbarin. Für die Anwesenden war das gut genug, für Laura war es ein unleidlicher Hohn und Heuchelei. Und als sie mit ihm anstoßen mußte, sah sie ihn wieder so seinsbesig an, daß er sich schnell von ihr zurückzog.

Jest aber begann er ihr in seiner Weise Gleichgültigkeit zu zeigen, er sprach laut mit seiner Nachbarin, er trank mehre Gläser Wein. Laura rückte ihren Stuhl von ihm ab und dachte, er trinkt am Ende gar zu viel, er wurde ihr unheim= lich, und jetzt wurde fie stiller. Der Doctor aber achtete gar nicht mehr darauf, er schlug wieder an das Glas und hielt noch eine Rede, und die war so possirlich, daß die Anwesenden da= durch in die glücklichste Stimmung versetzt wurden. Laura aber faß ftarr wie ein Steinbild und fah ihn nur manchmal verstohlen von ber Seite an. Darauf verließ ber Doctor gang feine Nachbarin, der Stuhl neben ihr ftand leer, er hatte, um bildlich zu sprechen, das baumwollene Taschentuch darauf gelegt, sie aber die kleinen Belghandschube, daß der leere Stuhl unter seiner unsichtbaren Laft recht unbeimlich aussah, und ber Doctor ging binter ber Tafel berum und machte fleine Besuche. und wo er anhielt, gab es Lachen und Anstoßen der Gläfer. Und als er die Runde um den Tisch geendet hatte, und zu Birth und Birthin trat, borte Laura, wie biese ihm für ben lustigen Abend bankten und seine frohe Laune rühmten.

So kehrte er zu seinem Platz zurück. Und jetzt hatte er sogar die Unverschämtheit sich an Laura zu wenden. Mit einem Ausdruck, in welchem Laura deutlich den Hohn erkannte, hielt er ihr unterm Tisch die Hand hin und sagte: "Machen wir Friede, böse Frau Gevatterin; reichen Sie mir Ihre Hand." Da empörte sich Laura's ganzes Herz, sie rief: "Sogleich

sollen Sie meine Hand haben." Sie griff schnell in eine geheime Tasche, suhr in einen Katzenhandschuh und kratzte ihn damit auf die Rückseite seiner Hand. "Da nehmen Sie den Händedruck, den Sie verdienen."

Der Doctor fühlte einen scharfen Schmerz, fuhr mit der Hand in die Höhe und sah diese durch einige rothe Striche tätowirt. Laura aber warf ihm den Handschuh in den Schoß und setzte dazu: "Wäre ich ein Mann, ich machte Ihnen auf andere Weise fühlbar, daß Sie mich beleis digt haben."

Der Doctor blickte um sich, seine Nachbarin zur Linken war aufgestanden, auf der andern Seite bildete der Hausherr, iber den Tisch gebeugt, harmlos einen Wall gegen die Außen-welt. Dann sah er erstannt auf den Fehdehandschuh in seinem Schoß, Alles war ihm unbegreislich, nur das Eine empfand er, daß Laura trot ihrer Leidenschaft von hinreißender Schön-heit war.

Auch er fuhr mit der Hand in seine Tasche und sagte: "Glücklicherweise bin ich in der Lage, auf diese Risse Ihr Geschenk von heut Morgen legen zu können." Er holte das roth und schwarze Tuch hervor und mühte sich, dasselbe um die verwundete Hand zu schlingen, wobei nicht zu vermeiden war, daß die Hand ein unheimliches, mörderisches Aussehen erhielt. Als Laura die blutigen Schrammen sah, erschrak sie, aber sie wußte ihre Rene tapfer zu verbergen und wars ihm nur die kalten Worte zu: "Wenigstens wird für Ihre Hand besser sein, wenn Sie mein Tuch zum Verband nehmen, als dieses steife Leder."

"Es ist Ihr Tuch," versetzte ber Doctor traurig.

"Das ist noch schlimmer, als alles Andere," rief Laura mit bebender Stimme. "Sie haben heut eine Art mit mir zu verkehren, die für mich entwürdigend ist, und ich frage Sie, was habe ich gethan, um solche Behandlung zu verdienen?"

"Was habe benn ich gethan, daß Sie mir diese Borhal=

tung machen?" frug ber Doctor. "Sie haben mir heut Morsgen biesen Gevattergruß gesandt."

"Ich?" rief Laura, "Sie haben mir biese Katzenpfoten gesandt, aber nicht ich dies Tuch. Mein Tuch hatte nichts von den Reizen dieses bunten Drucks, es war nur weiß."

"Ebenso darf ich von meinen Handschuhen sagen, sie hatten nicht den Borzug Krallen zu besitzen, es war gewöhnliches Leder."

Laura wandte sich zu ihm hin und starrte ihm ängstlich in das Gesicht. "Ift das wahr?"

"Es ift wahr," versicherte der Doctor mit überzeugender Aufrichtigkeit, "von diesen Pelzhandschuhen weiß ich nichts."

"Dann sind wir beide Opfer einer Täuschung," rief Laura bestürzt. "O, verzeihen Sie mir, vergessen Sie, was geschehen ist." Und den Zusammenhang ahnend suhr sie sort: "Ich bitte Sie, sprechen wir nicht mehr davon. — Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen das Tuch umbinde." Er hielt ihr die Hand hin, sie trocknete ihm die Finger mit ihrem Tuche und schlang es hastig über die Nisse. "Es ist zu klein zum Verbande," sagte sie traurig, "wir müssen Ihr eigenes darüber legen. Das war ein häßlicher Tag, Herr Doctor, o vergessen Sie und sein Sie mir nicht böse."

Böse war der Doctor keineswegs, und das war auch aus der eifrigen Unterhaltung zu erkennen, in welche beide jetzt versanken. Denn beiden war das Herz leicht geworden, und sie waren bemüht einander das gegenseitig zu beweisen. Alls der Wagen sie vor ihren Thüren absetzte, gab es einen herzslichen Nachtgruß.

Am nächsten Morgen trat Herr Hummel in Laura's Gesteimzimmer und legte ein blaues Papier auf den Tisch. "Da ift gestern ein Irrthum vorgefallen," sagte er, "hier hast du, was dir gehört." Laura öffnete schnell das Papier, ihr gesticktes Tuch lag darin. "Dem Doctor drüben habe ich seine Handschuhe auch zurückgeschickt und eine Empsehlung dazu,

und ich habe ihm auch sagen lassen, es sei ein Versehen, und ich, der Bater Hummel, sendete ihm, was ihm gehörte."

"Bater," rief Laura ihm gegenübertretend, "diese neue Kränkung war nicht nöthig. Mir magst du anthun, was dir dein Haß gegen die Nachbarn eingibt, aber daß du nach Allem, was gestern geschehen ist, aufs Neue einen Dritten verletzen kannst, das ist grausam von dir. Dies Tuch gehört dem Doctor. Und da ich es zurückerhalte, werde ich es ihm bei erster Gelegenheit wieder geben."

"Richtig," sagte hummel, "es ift von dir mit eigenen Händen gefäumt und geftickt. Thue jetzt, was du vor beinem Ropfe verantworten kannst. Du weißt aber, und auch er weiß, was ich von diesen Artigkeiten zwischen hier und dort halte. Willst du gegen meinen entschiedenen Willen handeln, so wage es. Auf einen Geschenkfuß mit den Sähnen möchte ich unsere Wirthschaft nicht einrichten, weber in Kleinem, noch in Grö-Berem. Da du, wie ich höre, bei den Miethern mit dem Doctor oft zusammenkommst, so wird es gut sein, wenn du auch baran bentft. Dies follte eine Erinnerung fein." Er ging gemüthlich zur Thur hingus und ließ seine Tochter im Aufruhr gegen sein hartes Regiment gurud. Sie hatte nicht gewagt, bem Bater zu widersprechen, denn er war beut, abweichend von seinem polternden Wesen, in ruhiger Haltung und fie fühlte aus seinen Worten einen Sinn, ber ihr ben Mund schloß und das Blut in die Wangen trieb. Und es wurde für das geheime Tagebuch ein stürmischer Vormittag.

Herr Hummel war auf seinem Comtoir mit einer Lieserung von Soldatenkäppis beschäftigt, als ihn ein Klopsen störte und zu seiner Berwunderung Fritz Hahn eintrat. Hummel blieb würdig sigen, bis der achtungsvolle Gruß des Andern vollzogen war, dann erhob er sich langsam und begann im Geschäftston: "Bas steht zu Ihren Diensten, Herr Doctor? Wenn Sie einen seinen Filzhut nöthig haben, wie ich annehme, so ist das Berkaufslokal eine Treppe tieser."

"Ich weiß es," versetzte der Doctor artig. "Ich komme zunächst Ihnen für das Tuch zu danken, das Ihre Güte mir ausgesucht und gestern zum Geschenk gemacht hat."

"Nicht übel," sagte Hummel. "Es ist der alte Blücher darauf gemalt; er ist ein Stück Landsmann von mir und ich dachte, daß Ihnen das Tuch deswegen angenehm sein würde."

"Ganz recht," antwortete Fritz, "ich werde es mir als Andenken forgfältig ausheben. Ich verbinde mit meinem Dank die Bitte, daß Sie diese Handschuhe hier Fräulein Laura übersreichen. Wenn gestern bei der Uebergabe ein Versehen vorgesfallen ist, wie Sie mir freundlich mittheilen ließen, so habe ich daran keine Schuld. Da diese Handschuhe Ihrem Fräulein Tochter bereits gehören, so bin ich natürlich außer Stande, dieselben zurückzunehmen."

"Wieder nicht übel," sagte Hummel, "aber Sie sind im Irrthum. Die Handschuhe gehören meiner Tochter ganz und gar nicht, sie sind von Ihnen gekauft und von meiner Tochter mit keinem Auge gesehen worden. Und sie sind heut früh zum Eigenthümer zurückgewandert."

"Berzeihung," erwiederte Fritz, "wenn ich Sie selbst als Zengen gegen Ihre Worte in Anspruch nehme, die Handschuhe sind gestern als ein landesübliches Geschenk an Fräulein Laura geschickt worden, Sie selbst haben dem Boten die Sendung abgenommen, und durch Ihre Worte die Annahme bestätigt. Die Handschuhe sind also durch Ihre eigene Mitwirkung Eigenthum des Fräuleins geworden, und ich habe durchaus kein Anrecht daraus."

"Kein Advocat kann einen Fall besser ins Licht setzen,"
entgegnete Herr Hummel mit Behagen. "Es ist nur ein llebelstand dabei. Diese Handschuhe waren undeutlich, denn sie lagen in Papier und Blumen versteckt, wie ein Frosch im Grase. Hätten Sie mir die Handschuhe offen und mit der Bitte, sie meiner Tochter zu geben, in dies Comtoir gebracht, so würde ich Ihnen schon gestern gesagt haben, was ich Ihnen jetzt sage, daß ich Sie nämlich für einen ganz wackern jungen Mann halte, und daß ich nichts dawider habe, wenn Sie jeden Tag Pathe stehen, daß ich aber sehr viel dawider habe, wenn Sie meiner Tochter irgend etwas von dem beweisen, was man hier zu Lande Artigkeit nennt. Ich bin gegen Ihr Haus nicht artig, und ich will es nicht sein. Deshalb kann ich auch nicht zugeben, daß Sie gegen meine Leute artig sind. Denn was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig."

"Ich bin wieder in der unangenehmen Lage," antwortete der Doctor, "Sie durch Ihre eigenen Thaten widerlegen zu müssen. Sie selbst haben mir gestern die Ehre einer Artigkeit erwiesen. Da Sie mir als persönliches Zeichen Ihres Wohlswollens ein Tuch geschenkt haben, worauf ich, der ich nicht Ihr Mitgevatter bin, gar keinen Anspruch hatte, so darf auch ich sagen, was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig. Und gerade Sie werden gar nichts einwenden dürsen, wenn ich diese Handschuhe in Ihr Haus sende."

Hummel lachte. "Alle Hochachtung, Herr Doctor; Sie haben nur vergessen, daß Bater und Tochter nicht ganz dasselbe sind. Ich habe nichts dagegen, daß Sie mir gelegentlich ein Geschenk machen, wenn Sie diesem Triebe nicht widerstehen können. Ich werde mir dann überlegen, was ich Ihnen dagegen zuschicken kann. Wenn Sie also meinen, daß diese Handschuhe für mich passend sind, so will ich sie als eine Ausgleischung zwischen uns beiden behalten. Und wenn ich einmal mit Ihnen zusammen Pathe stehen sollte, werde ich sie über meine Daumen ziehen und Ihnen vorzeigen."

"Ich habe sie Ihnen als Eigenthum Ihrer Tochter übergeben," erwiederte Fritz mit Haltung, "wie Sie weiter damit versahren, darüber steht mir keine Entscheidung zu, nur ein Wunsch."

"So ist es recht, Herr Doctor," stimmte Hummel bei, "die Sache ist zur Zufriedenheit aller Betheiligten abgemacht, und wir sind mit einander zu Ende."

"Noch nicht ganz," versetzte der Doctor. "Was jetzt kommt, ift allerdings eine Forderung an Sie. Auch Fräulein Laura hat als meine Gevatterin mir ein Tuch bestimmt und überssandt. Das Tuch ist nicht in meine Hände gekommen, ich habe unzweiselhaft das Recht, auch dieses Tuch als mein Eigenthum zu betrachten, und ich ersuche Sie ergebenst, die Zusendung zu bewirken."

"Dho," rief Hummel, und der Bär in ihm regte sich. "Das sieht aus wie Trotz, und darauf gebührt eine andere Sprache. Mit meinem Willen erhalten Sie das Tuch nicht, es ist meiner Tochter zurückgegeben, und wenn sie es Ihnen noch einhändigt, handelt sie als ein ungehorsames Kind gegen das Gebot ihres Vaters."

"Dann also ist meine Absicht, Sie zum Widerruf dieses Verbotes zu veranlassen," antwortete der Doctor nachdrücklich. "Sie haben, wie ich gestern zufällig bemerkte, die übersandten Handschuhe mit anderen vertauscht, welche bei Fräulein Laura den Glauben anregen mußten, daß ich ein unverschämter und schaler Spaßmacher sei. Solche hinterlistige Kränkung eines Fremden, selbst wenn er ein Gegner wäre, ziemt keinem redlichen Mann."

Hummels Augen wurden groß und er trat einen Schritt zurück. "Alle Wetter," brummte er, "ist so etwas möglich? sind Sie der Sohn Ihres Baters? sind Sie Fritz Hahn, der junge Humboldt? Sie können ja groß sein wie ein Bürstensbinder."

"Nur wo es nöthig ist," versetzte Fritz. "Ich habe mir in meinem Verhalten gegen Sie nie einen Mangel an Zartgefühl zu Schulden kommen lassen, Sie aber haben gegen mich ein Unrecht begangen, und Sie sind mir eine Genugthuung schuldig. Als ehrlicher Mann werden Sie mir diese geben und meine Genugthuung soll das Tuch sein."

"Es ist hinreichend," unterbrach ihn Hummel, die Hand erhebend, "das alles nutt Ihnen nichts. Denn ich will Ihnen,

da wir unter uns sind, geradezu sagen, ich habe das nicht, was Sie Zartgefühl nennen. Wenn Sie sich durch mich gekränkt fühlen, so wäre mir das in der Stille leid, insofern ich Sie als einen muthigen jungen Mann vor mir sehe, der auch seine Grobheit hat. Wenn ich mir aber wieder bedenke, daß Sie Fritz Hahn heißen, so kommt mir die Meinung, daß es mir ganz recht ist, wenn Sie sich durch mich gekränkt fühlen. Und damit müssen Sie sich begnügen."

"Was Sie mir sagen," entgegnete Fritz, "ist zwar unhöflich, aber redlich ist es nicht. Und ich gehe mit der Empfindung von Ihnen, daß Sie gegen mich etwas gut zu machen haben. Dies Gefühl ist für mich jedenfalls angenehmer, als wenn ich in Ihrer Lage wäre."

"Ich sehe, wir verstehen uns in allen Dingen," erwiederte Hummel, "wie zwei Geschäftsleute, die beide ihren Vortheil gehabt haben. Ihnen ist angenehm, daß ich ein Unrecht gegen Sie habe, und mir macht es keinen Kummer. So soll es bleiben, Herr Doctor. Wir sind in unserm Herzen und vor der Welt Feinde, im Uebrigen aber alle Hochachtung."

Der Doctor verneigte sich und schied aus dem Comtoir, Herr Hummel sah nachdenklich auf die Stelle, wo er gestanden hatte.

Er war den ganzen Tag in einer milden und menschensfreundlichen Stimmung, die er zunächst dadurch bewies, daß er mit seinem Buchhalter philosophirte. "Haben Sie auch einmal Bienenzucht getrieben?" frug er ihn über den Comstoirtisch.

"Nein, Herr Hummel," antwortete dieser, "wie sollte ich dazu kommen?"

"Es fehlt Ihnen an Unternehmungsgeist," fuhr Hummel tadelnd fort, "warum wollen Sie sich dieses Vergnügen nicht gönnen?"

"Ich wohne ja in einer Dachstube, Herr Hummel."

"Thut nichts, die neuen Erfindungen erlauben den Bienen=

genuß in einem Tabakskaften. Sie setzen den Schwarm hinein, öffnen das Fenster und schneiden von Zeit zu Zeit Ihren Honig heraus. Sie können dabei ein reicher Mann werden. Sie sagen, daß dieses Geschmeiß Ihre Hausleute und Nachbarn stechen wird, haben Sie keine Sorge, solche Rücksichten sind altsränkisch. Folgen Sie doch dem Beispiel gewisser and derer Leute, die auch ihre Vienenstöcke an die Straße setzen, um die Ausgaben für Zucker zu ersparen."

Der Buchhalter wollte diesem Vorschlag zur Güte nicht widersprechen. "Wenn Sie meinen," versetzte er nachgiebig.

"Den Teufel meine ich, Herr," brach Hummel los, "lassen Sie sich nicht einfallen, mit einem Bienenschwarm in der Tasche in mein Comtoir zu kommen, ich din entschlossen, dergleichen Unsug unter keinen Umständen zu dulden. Für diese Gasse din ich Hummel genug, und ich verbitte mir jede Art von Summen und Schwärmen um Haus und Hos."

Als er am Nachmittag mit Frau und Tochter im Garten Instwandelte, hielt er psötzlich an. "Was war es doch, das hier durch die Luft flog?"

"Es war ein Rafer," fagte feine Frau.

"Es war eine Biene," sagte Herr Hummel. "Sollte dieses Gesindel schon aussliegen? Wenn es etwas gibt, was ich nicht leiden kann, so sind es Bienen. Richtig, da ist wieder eine. Sie belästigt dich, Philippine."

"Ich kann's nicht sagen," antwortete diese.

Aber wenige Augenblicke darauf flog eine Biene unleugdar um Laura's Locken, und Laura mußte sich mit ihrem Sonnenschirme gegen die kleine Arbeiterin vertheidigen, welche die Wangen des Mädchens mit einem Pfirsich verwechselte. "Es ift auffallend," sagte Hummel zu den Frauen, "das war doch sonst nicht so arg. In einem hohlen Baum des Parks muß sich ein Bienenstock etablirt haben, dergleichen kommt vor. Da draußen schläft der Parkwächter auf einer Bank, froh, daß ihn selber Niemand stiehlt. Du stehst ja gut mit dem Manne, mache ihn doch darauf aufmerksam. Das Ungeziefer ist uns leidlich."

Frau Hummel ließ sich zu einer Frage verleiten, ber Wächter versprach aufzumerken, kam nach einer Weile wieder an den Zaun und rief leise: "Pft, Madame Hummel."

"Der Mann ruft dich," ermahnte Hummel.

"Sie fommen aus dem Garten des Herrn Hahn," berich= tete vorsichtig der Parkwächter, "dort steht jetzt ein Bienenstock."

"Birklich?" frug Hummel, "ift es möglich, sollte Hahn biese Liebhaberei gewählt haben?" Laura sah unruhig auf den Bater. "Ich bin ein friedlicher Mann, Wächter, und ich kann meinem Nachbar nicht zutrauen, daß er uns solchen Tort anthut."

"Es ist sicher, Herr Hummel," sagte der Parkwächter, "sehen Sie dort das gelbe Ding?"

"Richtig," rief Hummel kopfschüttelnd, "es ist gelb."

"Laß gut sein, Heinrich, vielleicht wird es nicht so arg," begütigte seine Frau.

"Nicht so arg?" frug Hummel zornig. "Soll ich zusehen, wie sich die Bienen auf deine Nasenspike setzen, soll ich dulben, daß meine Frau den ganzen Sommer eine Augel vor sich herträgt, so groß wie ein Apfell Laß nur gleich eine Stube für den Chirurgus zurecht machen, er wird doch die nächsten Monate nicht aus unserm Hause kommen."

Laura trat an ben Bater: "Ich sehe bir's an, bu willst mit bem Nachbar wieder Streit ansangen; wenn du mich liebst, thu' es nicht. Ich kann bir nicht sagen, Bater, wie sehr mir bieses Gezänk zuwider ist. Ich habe genug darunter gelitten."

"Ich glaube dir's," erwiederte Hummel gemüthlich. "Aber gerade weil ich dich liebe, muß ich bei guter Zeit diesen Injurien von drüben ein Ende machen, bevor dieses beslügelte Zeug seinen Honig aus unserm Garten hinüberträgt. Ich will dich von keiner Nachbarbiene anfallen lassen, verstehst du?"

Laura wandte sich ab und sah finster in bas Wasser,

auf welchem abgefallene Kätzchen der Birken langsam der Stadt zuschwammen. "Thun Sie etwas Uebriges, Wächter, um den Frieden zwischen Nachbarn zu erhalten," suhr Hummel fort, "und richten Sie Herrn Hahn meine Empfehlung und die Bitte aus, er möchte seine Vienen anbinden, damit ich nicht in die Lage komme, wieder die Polizei zu Hisse zu rusen."

"Ich will ihm sagen, Herr Hummel, daß die Bienen der Nachbarschaft läftig werden. Denn es ift wahr, die Gärten sind klein."

"Sie sind ja so enge, daß man sie in einer Schachtel auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen kann," räumte Hummel bereitwillig ein. "Thun Sie's auch aus Erbarmen mit den Bienen selbst. Unsere drei Märzbecher werden als Futter nicht lange vorhalten. Und nachher bleibt ihnen nichts übrig, als das eiserne Gitter zu benagen." Er gab dem Wächter einige Groschen und fügte für seine Fran und Tochter hinzu: "Um des lieben Friedens willen, ihr seht, wie sehr ich den Nachbar schone."

Die Frauen kehrten gedrückt und voll trüber Ahnung in das Haus zurück.

Da der Wächter sich nicht wieder sehen ließ, lauerte ihm Hummel am nächsten Tage auf. "Run?" frug er.

"Herr Hahn meinte, die Stöcke wären weit von der Straße hinter Gebüsch. Sie beläftigten Niemanden. Und er würde sich sein Recht nicht nehmen lassen."

"Da haben wir's," brach Hummel los, "Sie sind mein Zeuge, daß ich das Menschenmögliche gethan habe, um Streit zu vermeiden. Der Mann hat vergessen, daß es einen Parasgraph 167 gibt. Es thut mir leid, Wächter, aber jetzt muß die Polizei das letzte Wort sprechen."

Herr Hummel besprach sich vertraulich mit einem Polizcibiener. Herr Hahn aber gerieth wieder einmal in Aufregung und Zorn, als er auf's Rathhaus bestellt wurde; und Herr Hummel behielt gewissermaßen Recht, denn die Polizei gab

Herrn Sabn ben Rath, einer Beläftigung ber Nachbarn und Vorübergehenden durch Entfernung der Körbe zuvorzukommen. Berr Sahn hatte fich so herzlich über seine Bienen gefreut, ihre Wohnungen waren mit allen neuen Erfindungen ausge= stattet, auch waren es gar nicht unsere zornigen beutschen Bienen, sondern italienische, welche nur stechen, wenn sie auf's Aeußerste gereizt werden. Das half jetzt alles nichts, benn auch der Doctor und Frau Hahn baten, die Stöcke zu ent= fernen, und fo wurden diese in einer dunkeln Nacht von Herrn Hahn unter bittern und niederbeugenden Empfindungen auf's Land geschafft. Un der Stätte, die fie obe guruckgelaffen, errichtete herr hahn wenigstens einige Staarnester auf Stangen. Sie waren ein schwacher Troft. Die Staare hatten bereits nach dem alten Brauch ihres Stammes Boten durch das Land geschieft und ihre Sommerwohnungen gemiethet, und nur Sperlinge nahmen frohlockend Besitz von den Raften und ließen als lüberliche Haushalter lange Strobhalme zu ben Löchern berabhängen. Herr Hummel aber zuckte verächtlich die Achseln und nannte die neue Erfindung mit lautem Baß Spattelegraphen.

Das Gartenvergnigen begann, schwermüthige Uhnung war zur Wirklichkeit geworden, Argwohn und finstere Mienen schieden auf's Neue die Nachbarhäuser.

6.

## Aleine Gegensätze,

Sine Professorau hat auch Noth mit ihrem Mann. Wenn Ise einmal mit wohlbekannten Frauen zusammensaß, mit der Raschke, der Struvelius und der kleinen Günther, etwa bei einem vertraulichen Kaffe, der nicht gänzlich verachtet wurde, dann kam so allerlei zu Tage.

Es war doch eine hübsche Unterhaltung mit den gebildeten

Frauen. Allerdings streifte das Gespräch zuweilen flüchtig über die Häupter der Dienstboten, die Sorgen der Wirthschaft wagten sich auch als guafende Frösche aus dem Weiher gemüthlicher Blauderei bervor, und Ilse wunderte sich, daß auch Flaminia Struvelius ernfthaft über bas Aufbewahren kleiner Effiggurken zu sprechen wußte, und daß sie angelegentlich nach ben Renn= zeichen ber Jugend an einer gerupften Gans forschte. luftige Günther aber erregte ben Hausfrauen von größerer Erfahrung Entsetzen und Gelächter, als sie erklärte, daß sie bas Geschrei fleiner Kinder gar nicht ertragen könne, und daß sie das ihre — das sie noch nicht einmal hatte — vom ersten Anfang burch Streiche zu ehrbarer Ruhe zwingen werbe. Wie gesagt, die Rede schweifte von Größerem auch auf diese Gebiete. Und wenn so einmal Unbedeutendes daran kamt, geschah es natürlich auch, daß die Männer einer ruhigen Besprechung gewürdigt wurden, und da ergab sich, daß jede der Frauen, wenn von Männern im Allgemeinen die Rede war, doch an ihren eigenen bachte, und daß jede, ohne daß sie es aussprach, ein beimliches Bündel Sorgen mit sich herumtrug, und die Hörerinnen zu bem Schluß berechtigte, auch dieser Mann sei schwer zu behandeln. Gar nicht zu verbergen waren die Schicksale der Frau Raschke, denn sie waren stadtkundig. Man wußte febr wohl, daß er an einem Markttage in feinem Schlafrock zur Universität gezogen war, in einem leuchtenden Schlafrock, orange und blau mit türkischen Mustern. Seine Stubenten, die ihn gärtlich liebten und seine Gewohnheiten wohl fannten, hatten doch ein lautes Lachen nicht unterdrückt, und Raschke batte rubig den Schlafrock über das Katheder gebängt und in Hembsärmeln gelesen, und war im Ueberzieher eines Studenten nach Hause gekommen. Seitdem ließ Frau Raschke ben Gatten niemals ausgehen, ohne ihn noch einmal zu untersuchen. Ferner kam beraus, daß er sich nach zehn Jahren in den Straken der Stadt noch immer nicht zurecht fand, und bak sie ihr Quartier nicht wechseln durfte, weil sie überzeugt Freytag, Werte. VI.

war, daß ihr Professor sich nicht daran febren und doch immer wieder in die alte Wohnung zurücklaufen würde. Auch Struvelius machte Sorge. Die letzte gewaltige hatte Ilse persönlich fennen gelernt, aber es wurde auch ermittelt, daß er von seiner Frau forderte, für ihn lateinische Correcturen zu lesen, weil sie ein wenig diese Sprache gelernt hatte, und daß er gänzlich außer Stande war, freundlichen Weinreisenden seine Auftrage zu versagen. Denn die Struvelius hatte bei ihrer Berbeiratung einen ganzen Reller voll fleiner und großer Weinfässer gefunden, die noch gar nicht abgezogen waren, während er felbst bitterlich klagte, daß er keinen Wein in ben Reller befomme. Sogar die kleine Gunther erzählte, bag ihr Gatte ber Nachtarbeiten sich nicht entschlagen konnte und daß er bei einer folden Ausschweifung mit der Lampe unter den Büchern umberflackerte und einer Gardine zu nabe kam, die Gardine fing Reuer, er rif fie ab, verbrannte sich babei bie Hande und brang mit fohlschwarzen Fingern in die Schlafftube, verftört, und einem Othello ähnlicher als einem Mineralogen.

Ilje erzählte nichts aus ihrer furzen Laufbabn, aber auch fie hatte Gelegenheit, Erfahrungen zu machen. 3mar in später Arbeit war ihr Hausherr mäßig, auch mit dem Weine wußte er ziemlich Bescheid, und trank bei Gelegenheit wacker sein Glas, wie einem beutschen Gelehrten ziemt. Doch mit bem Effen war's bei ihm trauria bestellt. Es ist zwar nicht schön, wenn man viel um den Magen sorat, und vollends einem Professor nicht anständig, aber wenn einer gar nicht weiß, was er ißt, und Entenbein und Gansbein verwechselt, so ist das auch keine Freude für die, welche ihm etwas Gutes erweisen möchten. Zum Tranchiren war er vollends nicht zu brauchen. Die zähen stumphalischen Bögel, welche Herkules erlegt hatte, und den ungenießbaren Bogel Phönix, ben fein Tacitus mit Achtung erwähnte, kannte er viel genauer als den Knochenbau einer Truthenne. Ise gehörte zwar nicht zu den Hausfrauen, benen Bergnügen ift, ben ganzen Tag in der Rüche zu fteben,

aber sie verstand bas Geschäft und setzte eine Ehre barein, für ben Mittagstisch ihr Herrscheramt würdig zu üben. Das war alles vergebens. Er machte zuweilen einen Versuch, seine Tafel zu loben, aber Ilfe tam babinter, baß fein Berg gar nicht dabei war. Denn als fie ihm einen prächtigen Fasan vorsetzte und er an ihrer beobachtenden Miene merkte, daß eine Aeußerung erwartet werde, da lobte er die Köchin, weil sie ein so stattliches Hubn eingekauft. Alse seufzte und suchte ihm ben Unterschied aus einander zu setzen, und sie mußte erleben, daß ihr Gabriel nach Tisch bedauernd sagte: "Es ift umsonst, ich fenne ben herrn, er hat fein Geschick jum Effen." Seit= bem war Ise auf die Anerkennung angewiesen, welche ihr einzelne Herren bes Theetisches zollten. Das war ihr kein Erfatz. Auch ber Doctor hatte nach biefer Richtung nicht viel Achtungswerthes. Und es war jämmerlich und niederbeugend, die beiden Berren vor einem Schnepfenpaar zu feben, das der Bater geschickt hatte.

Der Professor aber hielt ben Doctor für ausnehmend praktisch, weil dieser etwas Geschick im Kaufen und Gin= richten hatte, und er war gewöhnt, bei vielen Ereigniffen bes Tages ben Freund zu Rathe zu ziehen. Der Schneiber fam und brachte Tuchproben zu einem neuen Rock. Der Professor fah zerftreut auf die farbigen Signale ber aufgeklappten Mappe. "Ise, schicke doch zum Doctor, damit er wählen hilft." Else schickte, aber mit bofem Willen: - zum Rockfaufen brauchte man ben Doctor auch noch nicht, und wenn ihr lieber Mann darin keinen Entschluß hatte, so war sie doch da. Aber vor= läufig half bas nichts, ber Doctor bestimmte gebietend Rock, Weste und ben übrigen Kleiberbebarf ihres Gatten. Ilse borte ber Verhandlung schweigend zu, aber sie war recht herzlich boje auf ben Doctor, und auch ein wenig auf ihren Hausherrn. Sie beschloß in der Stille, daß das nicht so bleiben dürfe, un= ternahm schnell eine Kopfrechnung mit ihrem Wirthschaftsgeld, ließ ben Schneiber in ihr Zimmer kommen, und bestellte felbst einen zweiten Anzug für ihren Mann, mit dem Auftrage, diesen zuerst zu machen. Als der Künstler sein Werk abgeliesert hatte, rief sie den Gatten und frug, wie ihm die Prachtstücke gesielen. Er lobte, und sie sagte: "Sie sind sür dich. Ich mache mich so hübsch als ich kann, um dir zu gefallen, trage du auch einmal mir zu Ehren, was ich sür dich ausgesucht habe. Habe ich's getrossen, so wähle ich dir in Zukunst, und ich übernehme die Verantwortung für deine Kleidung."

Aber der Doctor sah verwundert darein, als der Prosessor in anderm Schmucke erschien. Es ergab sich jedoch, daß er nichts daran auszusehen vermochte. Und als Ilse dem Doctor allein gegenübersaß, begann sie: "Beide lieben wir den Mann da drinnen, und wir wollen uns über ihn vereinigen. Sie haben das größte Necht, der Vertraute seiner Arbeiten zu sein, und ich darf nie daran denken, mich darin Ihnen gleich zu stellen. Aber wo mein kleiner Hausverstand ausreicht, da wenigstens möchte ich ihm nützlich werden, und was ich ihm darin sein kann, lieber Herr Doctor, überlassen Sie mir."

Sie sagte das lächelnd, der Doctor aber trat ernsthaft vor sie hin: "Sie sprechen aus, was ich lange empfunden. Ich habe mehre Jahre mit ihm gelebt und manchmal für ihn gelebt, und diese Zeit war mir ein hohes Glück, jetzt fühle ich sehr wohl, daß Sie den nächsten Anspruch auf ihn haben. Ich werde versuchen müssen, mich in Manchem zu bescheiden; es wird mir schwer, aber es ist zuletzt gut, daß es so kommt."

"So waren meine Worte nicht gemeint," rief Ise un= ruhig.

"Ich verstehe wohl, wie sie gemeint waren, und ich verstehe auch, daß Sie Recht haben. Ihre Aufgabe ist nicht nur, ihm sein Leben bequem zu machen. Denn er sieht gleichgültig über Vieles weg, was den Tag schmickt und behaglich zurichtet. Aber inniges Bedürfniß ist ihm, mit seiner Umgebung bei Allem, was ihn und seine Zeit bewegt, im Einklang zu leben. Darin ist er weich und reizbar. Nicht daß ich ein Verständs

niß für Einzelheiten seiner Arbeit habe, machte ihn zu meinem Freund, sondern weit mehr das gute Einvernehmen in den großen und kleinen Fragen unseres Lebens. Ich sehe jetzt, wie eifrig Sie bemüht sind, auch darin ihm Vertraute zu werden. Glauben Sie mir, der wärmste Wunsch meines Herzens ist, daß Sie mit der Zeit dieses hohe Recht erhalten."

Er schied mit ernstem Gruß, und Alse sah ihm betroffen nach. Der Doctor hatte an eine Saite gerührt, deren Schwirren sie in ihrem Glücke immer wieder mit Schmerzen fühlte. Ihr war das neue Hauswesen leicht und klein und Alles schnurrte wie ein Kreisel, und auch sie legte keinen großen Werth auf ihre Thätigkeit. Aber es that ihr doch weh, daß ihre Arbeit dem Gatten so wenig war, und sie dachte wieder: "Was ich ihm sein kann, das merkt er kaum, und wo es mir schwer wird, seinem Geiste zu folgen, da entbehrt er vielleicht eine Seele, die ein besseres Verständniß hat."

Das waren leichte Wolfenschatten, welche über die sonnige Landschaft dahinfuhren, aber sie kamen oft, wenn Isse in ihrem Zimmer grübelnd allein saß.

Einst in der Dunkelstunde war Professor Raschke angelangt, er zeigte sich willig, über Abend zu bleiben, und Felix sandte den Diener zur Frau Professorin, dieser die Sorge um den abwesenden Gatten zu nehmen. Da Raschke unter den gelehrten Herren Isse's Liebling war, gab sie in der Roth einen Küchenbesehl, der ihm wohlthun sollte. Dieser Besehl verurtheilte einige junge Hühner, welche kurz vorher lebend angelangt waren, zum Tode. Die Herren waren bereits in Isse's Zimmer, als aus der Küche ein klägliches Geschrei erstönte und das Küchenmädchen ihr bleiches Gesicht an der Thür zeigte und die Herrin herausries. Dort sand sich, daß das Gemüth des Mädchens das Schlachten nicht bewerkstelligen konnte. Da Gabriel die nöthigen Meucheleien sonst still an entlegener Stätte besorgt hatte, wußte sie sich heut keinen Rath, ein ängstlicher Bersuch war schlecht abgelausen, und Isse mußte

bas Unvermeidliche selbst thum. Als sie wieder eintrat, frug unglücklicher Weise Felix nach dem Grunde der Aufregung, und Ise erzählte kurz den Borsall.

Die Hähnchen kamen auf den Tisch, sie machten der Küche keine Schande, Isse schnitt und legte vor. Aber ihr Gatte schob den Teller zurück, und Raschke arbeitete zwar aus Artigfeit ein wenig an seinem Bruststücke herum, würzte aber auch über den Bissen. Isse sah mit großen Augen auf die beiden Männer. "Weshalb essen Sie nicht, Herr Professor?" frug sie endlich den Gast mit mühsam erkämpfter Ruhe.

"Es ist nur eine Schwäche der Empfindung," antwortete Raschte, "und Sie haben ganz Recht, es ist eine Thorheit; mich stört noch das Geschrei der armen Gebratenen."

"Dich auch, Felix?" frug Isse mit ausbrechendem Eifer. "Ja," erwiederte dieser, "ist es nicht möglich, das Ums bringen unmerklich zu machen?"

"Nicht immer," entgegnete Ise gekränkt, "wenn der Raum so enge und die Küche so nahe ist." Sie klingelte und ließ den unglücklichen Braten abtragen. "Da man in der Stadt das Schlachten so sehr bedauert, sollte man kein Fleisch effen."

"Sie haben ganz Necht," wiederholte Naschke versöhnend, "und unsere Empfindlichkeit hat nur geringe Berechtigung. Wir sinden die Zubereitungen unbehaglich und lassen uns Bereitetes in der Regel sehr wohl gefallen. Aber wer gewöhnt ist, das Thierleben mit Theilnahme zu betrachten, den beunruhigt die Zerstörung eines Organismus für egoistische Zwecke immer, wenn sie in einer Weise vollzogen wird, an welche er zufällig nicht gewöhnt ist. Denn das ganze Leben der Thiere hat sür uns etwas Geheinnisvolles. Dieselbe Lebenskraft, die wir an uns beodachten, ist im Grunde auch in ihnen thätig, nur eingeengt durch eine anders beschränkte und im Ganzen weit unvollkommenere Organisation!"

"Wie kann man ihre Seele mit der des Menschen ver=

gleichen!" rief Isse, "das Vernunftlose mit dem Vernünftigen, das Vergängliche mit dem Ewigen!"

"Was das Unvernünftige betrifft, liebe Frau Collega, fo ist es ein Wort, bei bem man sich in diesem Falle nichts Genaues benkt. Wie groß ber Unterschied zwischen Mensch und Thier auch sei, er ist schwer festzustellen, und auch nach dieser Richtung ziemt uns Bescheidenheit. Wir wissen sehr wenig von den Thieren, selbst von denen, welche täglich mit Ich gestehe Ihnen, daß mir der gelegentliche uns leben. Bersuch, dies Unverständliche meinem Verständniß näber au rücken, eine Achtung und Schen vor dem fremdartigen Leben eingeflößt hat, bei welcher zuweilen Schrecken war. Ich leide nicht, daß Jemand von meinen Leuten sein Herz an ein Thier banat. Auch aus einer Weichheit bes Gefühls, die, wie ich Ihnen zugebe, pedantisch ift. Aber die Einwirkung des mensch= lichen Gemüthes auf die Thiere ift mir vollends räthselhaft und unheimlich erschienen, es werden in den fremden Creaturen badurch Seiten ihres Lebens entwickelt, welche sie nach einzel= nen Richtungen dem Menschen sehr ähnlich machen. Auch hat die liebevolle Annäherung an unsere Art für uns so viel Rüh= rendes, daß wir leicht mehr Berg und Empfindung auf ein Thier wenden, als ihm und uns frommt."

"Aber das Thier bleibt doch, wie es seit der Schöpfung war," rief Ise, "unverändert in seinen Trieben und Neigungen. Wir können einen Bogel abrichten und einen Hund zwingen, daß er überbringt, was er selbst fressen möchte, aber das ist nur äußerer Zwang. Sind sie sich selbst überlassen, so bleibt ihnen Art und Natur ungeändert, und was wir Cultur nensnen, sehlt ihnen ganz."

"Anch darüber sind wir keineswegs sicher," versetzte Naschke. "Bir wissen gar nicht, ob nicht jedes Geschlecht der Thiere auch eine Bildung und Geschichte hat, welche von der ersten Generation bis zur letzten reicht. Es ist sehr möglich, daß Kenntnisse, Birtuositäten und Verständniß der Welt, soweit dies den Thieren möglich ift, sich in engerem Kreise ebenso wandelte, als bei den Menschen. Es ist eine willfürliche Annahme, daß die Bögel vor tausend Jahren genau ebenso gesungen haben, als jetzt. Ich din der Ansicht, daß Wolf und Fuchs auf cultivirtem Boden in ähnlicher Lage sind, wie die letzten Trümmer der Indianerstämme unter den Weissen, während solche Thiere, die in erträglichem Frieden mit den Menschen leben, wie die Sperlinge und anderes kleines Volk, sogar die Bienen, in ihrer Art klüger werden und im Lause der Zeit Fortschritte machen, Fortschritte, die wir in einzelnen Fällen ahnen, die unsere Wissenschaft aber noch nicht darzustellen vermag."

"Damit wird unser Herr Oberförster sehr einverstanden sein," sagte Ilse ruhiger, "er klagt bitterlich, daß die Finken unserer Gegend sich seit Menschengedenken in ihrem Gesange erbärmlich verschlechtert haben, weil alle guten Sänger weggesangen sind und die jungen nichts Ordentliches mehr lernen."

"Bortrefflich," rief Raschke. "Und wie es unter den Thieren derselben Art kluge und unwissende gibt, läßt sich auch
annehmen, daß den einzelnen eine gewisse geistige Arbeit zugewiesen ist, welche über ihr Leben hinaus reicht. Die Erfahrung eines alten Raben oder die melodische Tonsolge einer
schönsingenden Nachtigall wäre für die späteren Geschlechter
nicht verloren, sondern wirkte auch in ihnen mit einer gewissen
Dauer. Nach dieser Richtung darf man wohl von Eultur und
Fortbildung auch der Thiere sprechen. — Aber der Küche gegenüber bekennen wir, daß wir zum Nachtheil für das gemeinsame
Behagen an unrechter Stelle gesühlvoll geworden sind, und Sie
zürnen uns deshalb nicht, liebe Freundin."

"Für diesmal wird es vergessen," erwiederte Ilse versöhnt, "das nächste Mal setze ich Ihnen gesottene Eier vor, die werden doch kein Bedenken haben."

"Mit den Giern ist es auch so ein eigen Ding," versette Raschke, "doch darüber enthalte ich mich billig einer näheren Betrachtung. Was mich aber hierher geführt hat," suhr er

zu Felix gewandt fort, "war nicht Huhn, nicht Ei, sondern College Struvelius. Ich suche für ihn Versöhnung."

Felix setzte sich steif zurecht. "Kommen Sie in seinem Auftrage?"

"Noch nicht, aber auf Wunsch einiger Collegen. Sie wissen, daß für das nächste Jahr ein energischer Kector nöthig wird. Es ist unter den Bekannten wiederholt von Ihnen die Rede gewesen. Struvelius wird wahrscheinlich Decan, schon deshalb wünschen wir, daß Sie beide in ein freundliches Verhältniß treten. Noch mehr des akademischen Friedens wegen. Ungern sehen wir unsere Alterthumswissenschaft auf gespanntem Fuße."

"Bas der Mann etwa gegen mich versehen hat," antwortete der Prosessor stolz, "kann ich ihm leicht vergeben, obgleich das kleinliche und versteckte Wesen mir innerlich zuwider ist. Daß er durch seine thörichte Arbeit sich selbst und dadurch unsere Universität bloßgestellt hat, ertrage ich schwerer. Was mich aber von ihm scheidet, das ist die Unehrlichkeit seiner Empfindung."

"Der Ausbruck ift zu ftark," rief Raschke.

"Er entspricht genau seinem Thun," behauptete der Professor. "Als der Beweis einer Fälschung geführt war, da noch war seine Furcht, eine Niederlage zu erleben, stärker als sein Sinn für Wahrheit, und er hat sich selbst belogen, um Andere zu täuschen. Das ist eines deutschen Gelehrten unwürdig, und für solches Unrecht kenne ich keine Bergebung."

"Das ist wieder zu hart," versetzte Raschke, "er hat offen und lopal seinen Irrthum bekannt."

"Er hat es erst gethan, als durch Magister Knips ihm und Anderen die Fälschung an der Schrift augenscheinlich nachsgewiesen und dadurch die letzte Ausslucht genommen war."

"Die Gefühle eines Menschen sind nicht so leicht wie Zahlen in ihre Elemente zu zerfällen," entgegnete Raschke, "und nur wer billig urtheilt, wird richtig rechnen. Er hat gekämpft mit verletztem Stolz, vielleicht zu lange, aber er hat sich herausgehoben."

"Ich gestatte an der Sittlichkeit eines wissenschaftlichen Mannes keine irrationalen Größen, hier war die Frage, schwarz oder weiß, Wahrheit oder Lüge," rief Felix.

"Du haft doch dem Magister größere Nachsicht bewiesen," sagte Ilse bittend, "ich habe ihn seit der Zeit mehr als eins mal bei dir gesehen."

"Der Magister hat in der Hauptsache geringere Schuld," antwortete der Gatte. "Als ihm die Frage ernsthaft vor die Seele trat, hat er sehr wohl seinen Scharssinn angewandt."

"Er hatte Gelb dafür bekommen," fagte Ilfe.

"Er ist ein armer Teusel, gewöhnt als Zwischenhändler bei Antiquargeschäften einigen Bortheil zu haben, und Niemand wird an ihn die Forderung stellen, daß er sich durchweg als Gentleman erweise. Soweit seine gedrückte Seele der Wissenschaft angehört, ist sie nicht ohne männlichen Stolz, das weiß ich. Für dergleichen Naturen habe ich das wärmste Mitgesühl. Denn sein Leben ist in der Hauptsache ein fortgesetztes Marstrium zum Besten Anderer. Wenn ich einen solchen Mann verwende, so weiß ich sicher, wo ich ihm vertrauen kann, wo nicht."

"Möchten Sie sich darin nicht täuschen," rief Raschke.

"Ich übernehme Gefahr und Verantwortung," entgegnete ber Professor; "nichts weiter von dem Magister, er gehört nicht hierher. Wenn ich aber seine Schuld mit der des Strusvelius vergleichen soll, so ist mir nicht zweiselhaft, wer, Alles eingerechnet, den größeren Mangel an Ehrgefühl gezeigt hat."

"Das ist wieder so ungerecht," rief Raschke, "daß ich eine solche Aenßerung über den abwesenden Sollegen nicht anhören kann. Ich vermisse mit tiesem Bedauern in Ihrer Auffassung die Unbefangenheit, welche ich unter allen Umständen geboten halte, am meisten im Urtheil über einen Amtsgenossen."

"Sie selbst haben mir gesagt," versetzte der Professor ruhiger, "daß er dem Verkäuser Schweigen versprochen hat, weil ihm Aussicht auf noch andere geheinnißvolle Pergamente

gemacht wurde. Wie können Sie für solches Preisgeben des eigenen Selbstgefühls ein Wort der Entschuldigung finden?"

"Es ift wahr," erwiederte Raschke, "das hat er gethan, und das war seine Schwäche."

"Das war seine Unsittlichkeit," rief der Prosessor wieder, "und darüber komme ich nicht weg. Wer anders denkt, mag ihm die Hand drücken."

Raschte stand auf. "Wenn Ihre Worte meinen, daß der jenige weniger Sthos besitzt, der dem Struvelius noch die Hand drückt, so entgegne ich Ihnen, daß ich dieser Mann din, und daß mich diese Handlung noch keinen Augenblick vor mir selbst gedemüthigt hat. Ich habe vor Ihrem kräftigen und reinen Empfinden eine recht innerliche Hochachtung, und es ist mir manchmal ein Beispiel gewesen, aber heut muß ich Ihnen sagen, daß ich mich Ihrer nicht freue. Ist diese Härte doch im Grunde deshalb in Sie gekommen, weil Struvelius Sie persönlich verletzt hat; so geht sie über das Maß hinaus, nach welchem wir nicht uns selbst, aber Andere beurtheilen sollen."

"Sie gehe über das Maß hinaus," rief der Professor, "ich kenne kein bescheidenes Maß bei den Anforderungen, die ich an das Rechts = und Anstandsgefühl meiner persönlichen Bekannten stelle. Mir ist nicht gleichgültig, bei dieser Aufsfassung Sie zum Gegner zu haben; aber wie ich bin, selbst ein unvollkommener und irrender Mensch, ich kann mir diese Forderungen an meine Umgebung nicht herabstimmen."

"So will ich wünschen," brach Raschke los, "daß Sie selbst nie in den Fall kommen, Anderen bekennen zu müssen, Sie seien durch einen Betrüger gerade da gekäuscht, wo sich Ihr Selbstgefühl am kräftigsten erhob. Denn wer so stolz über Andere urtheilt, dem würde das Bekenntniß der eigenen Kurzsichtigkeit nicht geringe Schmerzen bereiten."

"Ja, es wäre furchtbar für mich," rief Felix, "auch wider meinen Willen Andere in Unwahrheit und Lüge zu verstricken. Aber darauf vertrauen Sie, ich würde, um solches Unrecht zu sühnen, Alles, was ich an Leben und Kraft noch habe, baran setzen. Unterdeß bleibt es zwischen jenem und mir wie bisher."

Raschke rückte seinen Stuhl unter den Tisch. "Dann gehe ich heute, denn ich din durch unsere Erörterung aus der Ruhe gekommen, und ich würde ein schlechter Gesellschafter sein. Es ist das erste Mal, Fran Collega, daß ich aus diesem Hause mit unbehaglichem Gesühl scheide, und nicht am wenigsten schmerzt mich, daß meine unzeitige Parteinahme für Hühnerseelen auch gegen Sie den Kamm gesträubt hat."

Ise sah betrübt in das erregte Antlit des werthen Mannes, und um die wogenden Gedanken zu glätten und an gute Freundschaft zu mahnen, sagte sie bittend: "Aber das arme Huhn ist Ihnen nicht erlassen, das müssen Sie doch noch essen, und ich sorge dafür, daß es Ihnen morgen durch Ihre Frau zum Frühstück vorgesetzt wird."

Naschke drückte ihr die Hand und eilte zur Thür hinaus, der Professor ging heftig im Zimmer auf und ab, endlich trat er vor seine Frau und frug kurz: "Habe ich Unrecht?"

"Ich weiß es nicht," erwiederte Ise zögernd, "aber als der Freund zu dir sprach, war meine ganze Empfindung auf seiner Seite, und mir war, als hätte er Recht."

"Auch du?" sagte der Prosessor finster, wandte sich ab und schritt in seine Arbeitsstube.

Wieder saß Isse allein, das Herz war ihr schwer und sie grübelte: "Er sieht doch in vielen Dingen das Leben anders an als ich. Gegen die Thiere ist er weicher und gegen die Menschen zuweilen härter, als ich sein kann. Wie ich mich auch mühe, ich bleibe ihm gegenüber ein ungeschicktes Weib vom Lande. Er ist gütig gewesen gegen die Rollmaus, er wird es auch gegen mich sein, aber er wird immer gegen mich Nachsicht üben müssen."

Sie sprang auf und ihr Antlitz flammte.

Unterdeß fuhr Raschke im Vorzimmer umber. Auch bort herrschte Unordnung, Gabriel war noch nicht von seinem weiten Wege zurückgekehrt, die Köchin hatte das abgeräumte Mahl bis zu seiner Ankunft auf einen Seitentisch gestellt, und Raschke mußte allein seinen Ueberrock suchen. Er wühlte unter den Kleidern, griff einen Rock und einen Hut. Da er heut nicht zersstreut war wie wohl sonst, siel ihm bei einem Blick über die verschmähte Abendsoft noch zu rechter Zeit ein, daß er ein Huhn essen mußte. Deshalb erfaßte er die neuen Zeitungen, welche Gabriel für seinen Herrn zurecht gelegt hatte, nahm schnell ein Huhn aus der Schüssel, wickelte es in die Blätter und verssenkte es in die Tasche, deren Tiefe und Geräumigkeit ihn ausgenehm überraschte. So eilte er bei der erstaunten Köchin vorsüber zur Wohnung hinans. Als er die Entreethür öffnete, stieß er an etwas, das an der Schwelle wurzelte, er hörte hinter sich ein häßliches Geknurr und stürmte die Treppe hinab ins Freie.

Dabei flogen ihm die Reden des verlaffenen Freundes burch ben Ropf. Das ganze Verhalten Werners war fehr charafteristisch, und es war ein tüchtiges Wesen. Merkwürdig, daß in einem Augenblick des Zornes Werners Gesicht plötzliche Alebnlichkeit mit dem einer Dogge erhalten hatte. Hier wurde bem Philosophen die geradlinige Rette seiner Betrachtungen gefreuzt durch die Erinnerung an das Gespräch über Thierseelen. .Es ift boch zu bedauern, daß es immer noch schwer wird, den feelischen Ausbruck der Thiere zu fixiren. Gelänge das, so wiede auch die Wissenschaft davon Nutsen ziehen. Wer Ausbruck und Geberde ber Leidenschaften bei Menschen und höheren Thieren genau bis auf Einzelheiten vergleichen könnte, ber vermöchte aus dem Gemeingültigen wie aus den einzelnen Abweichungen Interessantes zu folgern. Denn dadurch würde das Naturgemäße ihrer dramatischen Bewegung und vielleicht einige neue Gesetze berselben gefunden werden."

Während der Philosoph darüber dachte, fühlte er ein wiederholtes Ziehen am Rockschoß: Da seine Frau die Gewohnheit hatte, ihn leise zu zupfen, wenn er neben ihr in Gedanken wandelte und einem Bekannten begegnete, so ließ

er sich badurch nicht weiter stören, er nahm freundlich seinen Hut ab und sagte gegen das Brückengeländer gewendet: "Guten Abend."

"Dies Gemeinsame und Ursprüngliche bes mimischen Ausbrucks bei Menschen und böberen Thieren würde aber, genau erfannt, vielleicht sogar neue Blicke in das große Geheimniß des Lebens verstatten." - Es zupfte wieder. Raschke nahm mechanisch den Hut ab; es zupfte wieder. "Ich danke, liebe Aurelie, ich habe gegrifft." Darüber entwickelte sich in ihm der Seitengedanke, daß seine Frau nicht so tief unten am Rock ziehen könnte. Die zupfte, war gar nicht fie, sondern seine kleine Tochter Bertha, die zuweilen altklug neben ihm ging und ebenso wie die Mutter leise die Glocke jum Grüßen zog. "Es ift gut, mein Kind," fagte er, ba Bertha unaufhörlich an bem Rockschof fratte und läutete. "Komm bervor, du Schelm," und er faßte in Gedanken hinter sich, die Neckerin heranzuziehen. Er ergriff tief unten etwas Rundes, Zottiges, fühlte im Augenblick scharfe Zähne an seinen Fingern und wandte sich erschrocken um. Da fab er im Laternenlicht ein röthlich schimmerndes Ungethum mit dickem Kopf, mit gesträubtem Haar und einer Quafte statt des Schwanzes aus gehobener Stellung auf die Vorderbeine zurückfallen. Frau und Tochter waren ihm greulich verwandelt und er blickte verwundert auf das undeutliche Geschöpf, das sich ihm gegenüber setzte und ihn ebenfalls schweigend anstarrte.

"Eine merkwirdige Begegnung," rief Raschke. "Was bist du, unbekanntes Wesen? muthmaßlich ein Hund, hinweg mit dir!" Die Creatur wich einige Schritte zurück, Raschke eilte in seiner Untersuchung weiter: "Wenn man den Gesichtsausdruck und die Geberde der Affecte in solcher Art auf Grundsormen zurücksührte, so würde sich jedenfalls als eins der thätigsten Gesetze das Bestreben erweisen, Fremdes anzuziehen und abzustoßen. Es wäre lehrreich, bei diesen unwillkürlichen Bewegungen der Menschen und Thiere zu unterscheiden, was jeder Art naturnoths

wendig und was ihr conventionell ist. Hinweg, Hund, thu' mir den Gefallen und geh nach Haus. Was will er von mir? er gehört offenbar in Werners Reich. Das arme Geschöpf wird sich unter der Herrschaft einer fizen Idee in der Stadt verlaufen."

Unterdeß wurden die Angriffe Speihahns leidenschaftlicher, zulest bewegte er sich in ganz unnatürlichem und rein conventionellem Marsche nur auf den Hinterbeinen vorwärts, indem er sich mit den Vorderpfoten an die Rückseite des Prosessorsstemmte, und mit dem Maul förmlich in den Rock einbig.

Ein später Schusterjunge blieb stehen und schling an sein Schurzsell. "Schämt sich der Meister nicht, daß er sich von dem armen Lehrjungen bockschieben läßt?" In Wahrheit sah der Hund hinter dem Manne aus, wie ein Zwerg, der auf der Eisbahn einen Riesen stoßend fortbewegt.

Raschke's Interesse an den Gedanken des Hundes wurde größer. Er blieb an einer Laterne steben, besab und befühlte seinen Rock. Dieser Rock war zu einem Sammetkragen und fehr langen Aermeln gekommen, zu Vorzügen, welche ber Phi= losoph an seinem Ueberrocke niemals bemerkt hatte. Setzt war die Sache flar, er felbft hatte in Gedanken ein falsches Rleid gewählt, und der wackere Hund beftand darauf, das Gewand seines Herrn zu retten und bem Räuber fühlbar zu machen, daß etwas nicht in Ordnung war. Raschke freute sich so sehr über diese Klugheit, daß er sich umdrehte, an Speihahn einige gütige Worte richtete und einen Bersuch machte, das borstige Vell zu streicheln. Der Hund schnappte wieder nach seiner Hand. "Du haft ganz Recht," entgegnete Raschke, "daß du mir zürnst, ich will dir beweisen, daß ich mein Unrecht einsehe." Er zog den Rock aus und hing ihn über den Arm: "Richtig, er ift weit schwerer, als mein eigener." So ging er in seinem bünnen Leibrock frisch vorwärts und erkannte mit Befriedigung, baß ber hund die Angriffe auf ben Rücken aufgab. Dafür aber sprang Speihahn an der Rockseite dabin, und wieder biß er nach dem Rock und nach der Hand und knurrte widerwärtig.

Dem Professor wurde der Hund ärgerlich, und als er auf der Bromenade an eine Bank kam, leate er den Rock auf die Bank, um den hund in ernfter Begegnung nach Saufe zu treiben. Daburch wurde er zwar den Hund los, aber auch ben Rock. Denn Speihahn sprang mit gewaltigem Sate auf die Bank, ftellte fich breitbeinig über den Rock und erhob gegen den Professor, der ihn vertreiben wollte, ein grimmiges Knurren und Fauchen. "Es ift Werners Rock," fagte fich ber Professor, "und es ist Werners Hund, es ware unrecht, das arme Thier zu schlagen, weil es in seiner Treue leidenschaftlich wird, und es ware unrecht, Hund und Rock zu verlassen." So blieb er vor dem Hunde stehen und redete ihm freundschaftlich zu, aber Speihahn achtete gar nicht mehr auf den Professor, er wandte sich gegen den Rock selbst und kratte, wühlte, bist binein. Raschke fab, daß der Rock diese Wuth nicht lange ertragen konnte. "Er ist verrückt oder toll," sagte er sich mißtrauisch, "zuletzt werde ich doch Gewalt gegen dich brauchen muffen, arme Creatur." und dabei überlegte er, ob er ebenfalls auf die Bank fpringen und ben Berrückten durch eine fraftige Fußbewegung in die Tiefe schleubern sollte, oder ob er den unvermeidlichen Angriff beffer von unten eröffnen würde. Er entschloß sich zu letzterem und sah umber, ob irgendwo ein Stein ober Bfahl gegen ben Büthenden erreichbar sei. Dabei blickte er auf die Bäume und den dunkeln Simmel über sich, und die Dertlichkeit erschien ihm gang fremd. "Ift hier Zauberei im Spiel?" rief er ergött. "Bitte," wandte er sich grüßend an einen einsamen Wanderer, der seines Weges tam, "in welcher Stadtgegend find wir wohl? Und könnten Sie mir wohl auf einen Augenblick Ihren Stock leiben?"

"Wirklich?" entgegnete der Angeredete in unwilligem Ton, "das sind ja sehr verfängliche Fragen. Meinen Stock branche ich des Abends selbst. Wer sind denn Sie, mein Herr?" Der Fremde trat dem Professor drohend näher.

"Ich bin friedlich," versetzte Raschke, "und thätlichen Ansgriffen durchaus abgeneigt. Es hat sich nur zwischen jenem

Thiere auf der Bank und mir ein Streit um den Besitz eines Rockes erhoben, und ich würde Ihnen verbunden sein, wenn Sie den Hund von dem Rocke verscheuchten. Aber ich bitte Sie, dem Thiere nicht mehr weh zu thun, als durchaus nöthig ist."

"Ift benn bas Ihr Rod?" frug ber Mann.

"Das kann ich leider nicht bejahen," versetzte Raschke gewissenhaft.

"Hier ist etwas nicht in Ordnung," rief der Fremde und sah wieder argwöhnisch auf den Prosessor.

"Allerdings nicht," versetzte Raschke, "der Hund ist außer sich, der Rock ist vertauscht, und ich weiß nicht, wo wir sind."

"Nahe beim Thalthor, Herr Professor Raschke," antwortete die Stimme Gabriels, welcher eilig zu der Gruppe trat. "Um Bergebung, wie kommen Sie hierher?"

"Bortrefflich," rief Raschke vergnügt, "ich bitte, übernehmen Sie hier diesen Rock und diesen Hund."

Erstaunt sah Gabriel auf Freund Speihahn, der jetzt über dem Rocke saß und gegen seinen Gönner das Haupt senkte. Gabriel warf den Hund herab und riß den Rock an sich. "Das ift ja unser Ueberzieher," rief er.

"Ja, Gabriel," bestätigte der Professor, "das war mein Irrthum, und der Hund hat dem Rock eine merkwürdige Treue bewiesen."

"Treue?" rief Gabriel entrüstet und zog ein Packet aus ber Tasche des Rockes. "Es war gefräßiger Eigennut, Herr Prosessor, hierin muß etwas Gebratenes sein."

"Ha," rief Raschke, "richtig, ich erinnere mich, das Huhn ist an Allem schuld. Geben Sie mir das Packet, Gabriel, das Huhn muß ich selbst essen. Und wir könnten jetzt mit völliger Befriedigung einander Gute Nacht sagen, wenn Sie mir noch ein wenig meine Richtung durch diese Bäume angeben wollten."

"Aber Sie dürfen mir nicht in der Abendluft ohne Ueberrock nach Hause gehen," bat Gabriel wohlmeinend, "wir sind Freytag, Werke. VI. nicht weit von unserer Wohnung, am besten wäre wirklich, ber Herr Prosessor kehrte mit mir um."

Raschte überlegte und lachte: "Sie haben Recht, lieber Gabriel, mein Aufbruch war ungeschickt, und die Thierseele hat heut eine Menschenseele zur Ordnung gebracht."

"Wenn Sie diesen Hund meinen," versetzte Gabriel, "so wär's zum ersten Mal, daß er etwas Ordentliches zu Stande bringt. Ich merke, er ist Ihnen von unserer Thür nachgesschlichen, denn dorthin stelle ich ihm des Abends die kleinen Knochen."

"Er that einmal, als ware er nicht ganz bei Sinnen," sagte ber Professor.

"Er ist schlau, wo er will," versetzte Gabriel geheimnißvoll, "aber wenn ich von meinen Erfahrungen mit diesem Hunde reden sollte —"

"Sprechen Sie, Gabriel," rief der Philosoph wißbegierig. "Nichts ist von Thieren so werthvoll, als wahrhafter Bericht solcher, welche genau beobachtet haben."

"Das darf ich von mir sagen," bestätigte Gabriel mit Selbstgefühl, "und wenn Sie genau wissen wollen, wie er ist, so versichre ich Sie, er ist verwünscht, er ist unehrlich, er ist vergistet und er hat einen Grimm gegen die Menschheit."

"Hm, so!" versetzte der Philosoph kleinlaut, "ich merke, es ist viel schwerer, einem Hunde ins Herz zu sehen, als einem Professor."

Speihahn schlich still und gedrückt, und hörte auf das Lob, das ihm ertheilt wurde, während Prosessor Raschke von Gabriel geleitet in das Haus am Parke zurückschrte. Gabriel öffnete die Thür des Wohnzimmers und rief hinein: "Herr Prosessor Raschke."

Ise streckte ihm beide Hände entgegen: "Willsommen, willsommen, lieber Herr Professor," und führte ihn in das Arbeitszimmer des Gatten.

"Da bin ich wieder," rief Raschke vergnügt, "nach einer

Irrfahrt wie im Märchen; was mich zurückgeführt hat, waren zwei Thiere, die mir den richtigen Weg wiesen, ein gebratnes Huhn und ein vergifteter Hund." Telix sprang auf, die Mänener grüßten einander mit warmem Händedruck und es wurde nach aller Irrung noch ein herzerfreuender Abend.

Als Raschke sich spät entfernt hatte, sagte Gabriel traurig zu seiner Herrin: "Dies war der neue Rock; das Huhn und der Hund haben ihn verwüstet, daß es ein Jammer ist."

## 7.

## Die Erkrankung.

Ueber dem Stadtwald und den Gärten rührte sich das junge Leben des Frühlings. In stillem Wintertraum hatten Knospen und Raupen nebeneinander geschlasen, jetzt schoß das Blatt aus seiner Hülle und der Wurm kroch über das junge Grün. Unter dem hellen Schein einer höheren Sonne begann der Kampf des Lebens, das Blühen und Welken, die bunten Farben und der Spätfrost, in dem sie erblichen, das lustige Laub und der Käfer, der daran nagte. Der uralte Streit erhob sich um Knospen und Blüthen wie im Herzen des Menschen.

In Isse's Lehrstunden wurde jetzt Herodot gelesen. Auch er ein Frühlingsbote des Menschengeschlechts an der Grenze zwischen träumender Poesie und heller Wirklichkeit, der frohe Berkünder einer Zeit, in welcher das Bolf der Erde sich der eigenen Schönheit freute und die Wahrheit mit Ernst zu suchen begann. Wieder las Isse in leidenschaftlicher Spannung die Seiten, welche ihr eine verschüttete Welt so lebendig und herzelich vor Augen stellten. Aber es war nicht mehr die ungetrübte erhebende Freude an dem Erzählten, wie bei dem Werf des großen Dichters, der Schicksal und Thaten seiner Helben so

Tenfte, daß sie dem Gemuth auch da wohlthaten, wo sie Leid und Schrecken erregten. Denn bas ift ein Recht ber mensch= lichen Erfindung, die Welt zu geftalten, wie das weiche Herz bes Menschen sie ersehnt: Wechsel und billiges Verhältniß in Glück und Leid, jedem Einzelnen nach feiner Rraft und feinem Thun Anerkennung und flug zugemessene Vergeltung. Der Geift aber, welcher hier bas geschwundene Leben regierte, waltete übermenschlich; die Fülle des Lebendigen brängte fich, eines verwüftete bas andere, erbarmungslos brach die Zerftörung ein, sie traf die Guten wie die Bosen, es war auch eine Ber= geltung, es war auch ein Fluch, aber sie schlugen unbegreiflich. graufam, herzzerm almend. Das Gute blieb nicht aut, und bas Bose behielt ben Sieg. Was erft zum Segen war, murbe später zum Berberben, was heut wohlthätig Größe und Berrschaft gab, bas wurde morgen eine Krankheit, welche ben Staat Wenig galt jett der einzelne Held; wo sich eine zerstörte. große Menschenkraft für Augenblicke herrschend erhob, sah Ilse gleich barauf, wie sie babinschwand in bem wirbelnden Strom ber Ereignisse. Krösus, der übersichere gutherzige König, fiel, ber starke Eprus verging, und Xerres wurde geschlagen. Aber auch die Böl fer verfanken, die große Wunderblume Egypten verdorrte, das goldene Reich der Lyder zerbrach, die mächtigen Berser verdarben zuerst Andere, dann sich selbst. Und in dem jungen Hellen envolk, das sich so heldenkräftig erhob, sah sie bereits ben Born, die Miffethat und die feindlichen Gegenfate geschäftig, burch welche bas schönste Gebilbe bes Alterthums nach furgem Gebeihen ver geben follte.

Isse und Laura saßen einander gegenüber, zwischen ihnen lag das aufgeschlagene Buch. Zwar wurde Laura nicht bei dem geheimen Bortrag des Professors zugelassen, aber ihre Seele flog getreulich auf der Wildbahn nebenher. Isse theilte ihr von dem Erwerd ihrer Stunden mit und genoß die süße Freude, neues Wissen in den Geist einer Vertrauten zu senken.

"Auf diesen Xerres habe ich einen großen Zorn," rief

Laura, "schon von der Fibel her: Der Perser Xerres war ein reicher König, Kanthippe war ein Weib, doch taugten beide wenig. Ich dachte lange, Kanthippe wäre seine Frau gewesen, ich hätte sie ihm gegönnt. Sehen Sie dagegen die dreihundert Spartaner, sie senden die Andern nach Haus, kränzen sich und salben sich und ziehen ihr Festsleid an zum Tode. Das erhebt das Herz. Sie waren Männer. Und könnte ich ihrem Gedächtniß etwas Liebes erweisen durch meinen dummen Kopf und meine schwachen Hände, ich wollte dafür arbeiten, dis mir die Finger schmerzten. Aber was kann ich Armselige thun! Höchstens Reisetaschen sticken für ihren Weg in die Unterwelt, und die kämen zweitausend Jahre zu spät. Wir Frauen sind erbärmlich dran," rief sie ärgerlich.

"Ich weiß andere aus der Schlacht," sagte Isse, "die mir rührender sind, als die dreihundert von Sparta. Das sind die Thespier, welche zugleich mit ihnen kämpsten und starben. Die Spartaner zwang ihr stolzes Herz, die strenge Zucht und Besehl ihrer Obrigkeit. Die Thespier aber starben freiwillig. Sie waren kleine Leute, und sie wußten wohl, daß die größte Ehre ihren vornehmen Nachbarn bleiben würde. Sie aber standen treu in bescheidenem Sinn, und das war weit selbstloser und edler. — Ach, ihnen allen war es leicht," suhr sie traurig sort, "aber die zurückblieben, ihre armen Eltern, die Frauen und Kinder, das zerstörte Glück und der unsägliche Jammer dabeim."

"Jammer!" rief Laura, "wenn sie dachten wie ich, waren sie stolz auf den Tod ihrer Lieben und trugen, wie diese, Kränze in ihrem Schmerz. Wozu ist unser Leben, wenn man sich nicht freuen darf, es für Höheres hinzugeben."

"Hür Höheres?" frug Ise. "Was den Männern höher gilt als Weib und Kind, ift das höher auch für und? Unser Amt ist, das ganze Herz auf sie, die Kinder und das Haus zu richten. Wenn sie uns genommen werden, uns ist das ganze Leben verwüsset und nichts bleibt als unendliche Trübs sal. Da ift für uns wohl natürlich, wenn wir ihren Beruf anders ansehen, als sie selbst."

"Ich will auch ein Mann sein," rief Laura. "Sind wir benn so schwach an Geist und Gemüth, daß wir weniger Besgeisterung und Ehrgefühl und Liebe zum Baterland haben müssen als sie? Der Gedanke ist furchtbar, durch das ganze Leben nur Dienerin zu sein eines Gebieters, der auch nicht stärker und besser ist als ich, der Gummischuhe trägt, sich die Füße nicht naß zu machen, und einen wollenen Shawl, sobald ein rauhes Lüstchen weht."

"Man trägt bergleichen hier in der Nachbarschaft," ver= setzte Ise lächelnd.

"Es thun's die Meisten," sagte Laura ausweichend, "und glauben Sie mir, Fran Ise, dies Männervolk hat kein Recht darauf, daß wir unser ganzes Herz und Leben auf sie richten. Gerade die küchtigsten haben kein volles Herz für uns. Wie sollten sie auch? Wir sind ihnen gut zur Unterhaltung und ihre Strümpfe zu stopfen und vielleicht ihre Vertrauten zu werden, wenn sie einmal nicht Nath wissen, aber die besten von ihnen sehen immer über uns weg auf das Ganze, und dort ist ihr eigentliches Leben. Was ihnen Necht ist, das sollte uns billig sein."

"Haben wir nicht genug an dem, was sie uns von ihrem Leben geben?" frug Isse. "Ist's auch nur ein Theil, er macht uns glücklich."

"Ift es ein Glück, die größten Gefühle zu entbehren?" rief Laura wieder, "können wir sterben wie Leonidas?"

Isse wies auf die Thür ihres Gatten. "Mein Hellas sitzt dort drin und arbeitet, und mir pocht das Herz, wenn ich seinen Tritt höre, oder auch nur das Kniftern seiner Feder. Für den einen Geliebten zu leben oder zu sterben, ist doch auch eine erhebende Idee, und sie macht glücklich. Uch, nur glücklich, wenn man weiß, daß man ihm ein Glück ist."

Laura flog zu den Füßen der Freundin, sah ihr in das

forgenvolle Antlitz und schmeichelte. "Ich habe Sie ernsthaft gemacht mit meinem Geschwätz, und das war unrecht, denn ich möchte Ihnen jede Stunde ein Lächeln um die Lippen zausbern und immer ein freundliches Licht in die sansten Augen. Haben Sie Geduld mit mir, ich bin ein Querkopf und ein unwirsches Ding, und oft unzufrieden mit mir und Andern, und ich weiß manchmal selbst nicht warum. — Aber Xerzes taugt nichts, dabei bleibe ich, und wenn ich ihn hätte, ich könnte ihn alle Tage ohrseigen."

"Ihm wenigstens ift es vergolten worden," versetzte Ase.
Laura sprang wieder auf. "Ift das eine Bergeltung für den Buben, Hunderttausende hat er umgebracht oder elend gemacht, und er fährt mit heiler Haut nach Hause. Es gibt keine Strase, die hart genug ist für solchen frevelhaften König. — Ich weiß aber recht gut, wie er war, er war ein verzogenes Muttersöhnchen, er hatte immer in seinem elterlichen Hause gelebt, er war aufgewachsen im llebersluß, und alle Menschen waren ihm unterthänig. Deswegen behandelte er Alle mit Berachtung. Es würde Andern ebenso gehen, wenn sie in die Lage kämen. Ich kann mir's recht gut denken, daß ich selbst so ein Ungethüm sein würde, und mancher Bekannte auch."

"Etwa mein Mann?" frug Ilse.

"Der ist mehr Chrus ober Kambhses," versetzte Laura. Isse lachte. "Das ist nicht wahr. Aber wie wäre es mit dem Doctor drüben?"

Laura hob strasend die Hand gegen das Nachbarhaus. "Der wäre Xerres, gerade wie er im Buche steht. Wenn Sie sich den Doctor denken ohne Brille, in einem goldenen Schlaf-rock, mit einem Scepter in der Hand, ohne sein gutes Herz, was Tritz Hahn allerdings hat, und etwas weniger gescheidt als er ist, und noch mehr verzogen als er ist, und als einen Menschen, der kein Buch geschrieben hat, und nichts gelernt hat als Andere schlecht behandeln, so ist er ganz Xerres. Ich sehe ihn vor mir auf dem Throne sitzen hier am Bach und

mit seiner Peitsche in das Wasser schlagen, weil es ihm die Stiefeln naß macht. Der hätte wohl gefährlich werden können, wenn er nicht hier am Stadtpark geboren wäre."

"Das meine ich auch," versetzte Isse.

Aber am Abend in der Lehrstunde sprach Alse zum Gatten: "Als Leonid as mit seinen Helden starb, rettete er seine Landsleute vor der Herrschaft fremder Barbaren, aber nach ihm endeten viele Tausende des schönen Volkes im innern Kampf der Städte, und in solchem Streite verdarb das Volk, und nicht lange währte es, da kamen andere Fremde und nahmen ihren Enkeln doch die Freiheit. Wozu sind die vielen Tausende gestorben, was half der Haß und die Vegeisterung und der Parteieiser, Alles war eitel und Alles ein Zeichen des Untergangs. Der Mensch ist hier wie ein Sandsorn, das in den Boden getreten wird, ich stehe vor einem schrecklichen Räthsel, und mir wird bange auf der Erde."

"Ich will versuchen, dir eine Lösung zu geben," versetzte der Gatte ernst, "aber die Worte, welche ich dir heut sagen darf, sind wie die Schlüssel zu den Gemächern des bösen Blaubart. Deffne nicht zu hastig jedes Zimmer, denn in einigen ist zu schauen, was dir jetzt vorzeitig neue Unsicherheit aufregt."

"Ich bin dein Weib," rief Isse, "und hast du eine Antwort für die Fragen, welche mich peinigen, so fordere ich sie."

"Es ift auch dir kein Geheinniß, was ich dir antworte," sprach der Professor. "Du bist nicht nur, wosür du dich hältst, ein Mensch, geschaffen zu Leid und Freude, durch Natur, Liebe, Glauben mit Einzelnen verdunden, du bist zugleich mit Leib und Seele einer irdischen Macht verpslichtet, um die du nur wenig sorgst, und die doch vom ersten bis zum letzten Athemzuge dein Leben leitet. Wenn ich dir sage, daß du ein Kind beines Bolkes und daß du ein Kind des Menschengeschlechts bist, so ist dir dies Wort so geläusig, daß du wohl nicht mehr an die hohe Bedeutung denkst. Und doch ist dies Verhältniß

bas höchste irdische, in dem du stehst. Zu sehr werden wir von kleinauf gewöhnt, nur die Einzelnen, mit denen uns Natur oder freie Wahl verbindet, in unser Herz zu schließen, und selten denken wir daran, daß unser Volk der Uhnherr ist, von dem die Eltern stammen, der uns Sprache, Necht, Sitte, Erwerb und jede Möglichkeit des Lebens, fast Alles, was unser Schicksal bestimmt, unser Herz erhebt, geschaffen oder zugetragen hat. Freilich nicht unser Volk allein; denn auch die Völker der Erde stehen wie Geschwister neben einander, und ein Volk hilft Leben und Schicksal der andern bestimmen. Alle zusammen haben gelebt, gelitten und gearbeitet, damit du lebst, dich freust und schafsst."

Ise lächelte. "Auch der bose König Kambhses und seine Berser?"

"Auch sie," versetzte der Professor, "denn das große Netz, in welchem dein Leben einer Masche gleicht, ist aus unendlich vielen Fäden zusammengewebt, und wenn einer gesehlt hätte, wäre das Gewebe unvollständig. Denke zuerst an Kleines. Der Tisch, an welchem du sitzest, die Nadel, welche du in der Hand hältst, die Ringe an Finger und Ohr verdankst du Erssindungen einer Zeit, aus welcher jede Kunde sehlt; damit dein Kleid gewebt werden konnte, ist der Webstuhl in einem undestannten Volke ersunden, und ähnliche Palmenmuster, wie du trägst, sind in einer Fabrik der Phönicier erdacht worden."

"Gut," sagte Isse, "das lasse ich mir gefallen, es ist ein hübscher Gedanke, daß die Vorzeit so artig sür mein Behagen aesorat hat."

"Nicht dafür allein," fuhr der Gelehrte fort, "auch was du weißt und was du glaubst, und Vieles, was dein Herz besschäftigt, ist durch dein Volk aus eigener und fremder Habe überliesert. Jedes Wort, das du sprichst, ist durch hunderte von Generationen fortgepflanzt und umgebildet worden, damit es den Klang und die Bedeutung bekam, welche du jetzt spielend gebrauchst. In diesem Sinne sind unsere Ahnen aus Asien

ins Land gezogen, hat Armin mit den Kömern für Erhaltung unserer Sprache gekämpft, damit du an Gabriel einen Besehl geben kannst, den ihr beide versteht. Für dich haben die Dichster gelebt, welche dir in der Jugendzeit des Hellenenvolkes den kräftigen Klang des epischen Berses erfanden, den ich so gern von deinen Lippen höre. Und ferner, damit du glauben kannst, wie du glaubst, war vor dreihundert Jahren in deinem Baterlande der großartigste Kampf der Gedanken nöthig, und wieder anderthalbstausend Jahre früher in einem kleinen Bolke Asiens noch machtvolleres Kingen der Seele, und wieder sunfzig Generationen früher ehrwürdige Gebote unter den Zelten eines wandernden Büstenvolkes. Das Meiste, was du hast und bist, verdankst du einer Bergangenheit, die ansängt von dem ersten Menschenleben auf Erden. In diesem Sinne hat das ganze Menschengeschlecht gelebt, damit du leben kannst."

Isse sah mit Spannung auf den Gatten. "Der Gedanke erhebt," rief sie, "und er kann den Menschen stolz machen. Aber wie stimmt dazu, daß derselbe Mensch wieder ein Nichts ift und wie ein Wurm zertreten wird in dem großen Treiben deiner Geschichte?"

"Wie du ein Kind deines Volkes und des Menschengeschlechtes bist, so ist es zu jeder Zeit der Einzelne gewesen, und wie er sein Leben und fast den ganzen Inhalt desselben dem größeren Erdengebilde verdankt, von dem er ein Theil ist, so ist auch sein Schicksal an das größere Schicksal des Volkes, an die Geschicke der Menschheit gefesselt. Dein Volk und dein Geschlecht haben dir Vieles gegeben, sie verlangen dafür ebenso viel von dir. Sie haben dir den Leib behütet, den Geist geformt, sie fordern auch deinen Leib und Geist sürsich. Wie frei du als Einzelner die Flügel regst, diesen Gläubigern bist du für den Gebrauch deiner Freiheit verantwortlich. Ob sie als milde Herren dein Leben friedlich gewähren lassen, ob sie es sich mit hoher Mahnung in einer Stunde fordern, deine Pflicht ist dieselbe; indem du für dich zu leben und zu

fterben meinst, lebst und ftirbst du für sie. Das einzelne Leben ist für solche Betrachtung unermeßlich klein gegen bas Ganze. Uns ift ber einzelne verstorbene Mensch nur erkennbar, sofern er auf andere Menschen eingewirkt hat, nur im Zu= sammenhange mit denen, die vor ihm waren und nach ihm famen, hat er Werth. Werth hat aber in biefem Sinne ber Große und ber Rleine. Denn in solcher Pflicht gegen sein Bolf arbeitet Jeder von uns, wer seine Kinder erzieht, wer ben Staat regiert, wer Wohlstand, Behagen, Bilbung seines Geschlechtes mehrt. Ungablige wirken dies, ohne daß von ihnen eine perfonliche Runde bleibt, fie find wie Waffertropfen, die mit andern eng verbunden als große Fluth dahin rinnen, für spätere Augen nicht erkennbar. Aber vergebens haben barum auch sie nicht gelebt. Und wie die zahllosen Kleinen Bewahrer ber Bilbung und Arbeiter für Fortbauer ber Bolksfraft find, so stellt auch die höchste Kraft bes Ginzelnen, der größte Beld, ber edelste Reformator durch sein Leben nur einen kleinen Theil der Bolfsfraft dar. Während er für sich und seine 3mecte fampft, arbeitet er zugleich umgeftaltend für feine Zeit, vielleicht über seine Zeit und sein Volk binaus, für alle Zukunft. Auch er gablt nur die Schuld feines Lebens, indem er die Berpflichtung späterer Menschen größer und edler macht. Sieh, Geliebte, bei folder Auffassung schwindet der Tod aus der Geschichte. Das Refultat des Lebens wird wichtiger als das Leben selbst, über bem Mann steht das Bolk, über dem Bolk die Menschheit, Mes, was sich menschlich auf Erben regte, hat nicht nur für sich gelebt, sondern auch für alle anderen, auch für uns, denn es ift ein Gewinn geworden für unser Leben. Wie die Griechen in schöner Freiheit berauswuchsen und vergingen, und wie ihre Gebaufen und Arbeiten ben späteren Menschen zu gut kamen, so wird auch unser Leben, das in kleinem Kreise verläuft, nicht vergeblich für die Geschlechter ber Zufunft."

"Ach," rief Isse, "das ist eine Ansicht über das Erdenleben, die nur Solchen möglich ist, welche Großes thun, und

um die man sich in später Zeit immer wieder kümmert. Mich friert babei. Der Mensch ift bier nur wie Blume und Kraut, und das Bolk wie eine Wiesenfläche, und sind sie gemäht durch die Zeit, so ist, was übrig bleibt, nur nütliches Heu für die Spätern. Alle, die einft waren und die jetzt find, fie haben boch auch für sich selbst gelebt, und für die, welche sie sich mit freier Liebe suchten, für Weib und Kind und ihre Freunde, und sie waren noch etwas Anderes als eine Ziffer unter Millionen, und als ein Blatt am ungeheuren Baume. Und wenn ihr Dasein so klein ift, und so unnütz, daß euer Auge feine Spur seines Schaffens erkennt, bas leben bes armen Bettlers, meines Kranken am Dorffenfter, ihre Seelen werden boch behütet von einer Macht, welche größer ift als bein grofies Net, das aus Menschenseelen gewebt ift." Sie sprang auf und ftarrte bem Gatten angftlich in bas Unlits. "Beuat euren Menschenftolz vor einer Gewalt, die ihr nicht verfteht."

Der Gelehrte sab besorgt auf sein Weib. "Auch ich beuge mich in Demuth por bem Gedanken, daß die große Einheit bes Lebendigen auf diefer Erde nicht die höchste Macht bes Lebens ift. Nur der Unterschied ist zwischen dir und mir, daß ich gewöhnt bin, in meinem Geist mit den hoben Gewalten ber Erde zu verkehren. Auch mir find fie Offenbarungen, so ehrwürdig und heilig, daß ich dem Ewigen und Unbeareif= lichen am liebsten auf diesem Wege zu naben suche. Du bift gewöhnt, das Unerforschliche im Bilde zu schauen, welches fromme Ueberlieferung in bein Gemüth gelegt hat, und ich wiederhole die Worte, welche ich dir früher fagte: Dein Suchen und Vertrauen und das meinige entspringen aus berfelben Quelle, und es ift daffelbe Licht, zu dem wir aufblicken, wenn auch auf verschiedene Weise. Was dem Glauben früherer Geschlechter die Götter und wieder die Engel und Erzengel waren, höhere Gewalten, welche als Boten bes Höchsten bas Leben ber Einzelnen umschweben, bas find in anderem Sinne für uns die großen geistigen Ginbeiten der Bölker und ber

Menschheit, Persönlichkeiten, welche dauern und vergehen, aber nach andern Gesetzen als die einzelnen Menschen. Und daß ich dieses Gesetz zu verstehen suche, das ist ein Theil meiner Frömmigkeit. Du selbst wirst allmählich die bescheidene und erhebende Auffassung des Heiligen, in welcher ich lebe, kennen lernen. Auch du wirst allmählich ersahren, daß dein und mein Glaube im Grunde derselbe ist."

"Nein," rief Ise, "ich sehe nur Eines, eine tiefe Kluft, welche meine Gebanken von beinen scheidet. D nimm mir die Angst, welche mich jetzt um beine Seele peinigt."

"Nicht ich kann das thun, und nicht ein Tag kann das thun, nur unser Leben selbst, tausend Eindrücke, tausend Tage, an denen du dich gewöhnst, die Welt so anzusehen wie ich."

Er zog die Gattin, welche starr vor ihm stand, näher an sich und sagte ihr leise: "Gedenke an den Spruch: im Hause meines Baters sind viele Wohnungen. Auch er, der so gesprochen, wußte, daß Mann und Weib Eines sind durch das stärkste Gesfühl der Erde, welches Alles trägt und Alles duldet."

"Was kann ich dir sein, dem der Einzelne so wenig und klein ist?" frug Isse tonlos.

"Das Höchste und Liebste auf Erden, die Blüthe meines Volfes, ein Kind meines Geschlechts, in dem ich ehre und liebe, was vor uns war und was uns überleben wird," rief der Prosessor.

Ise stand allein unter den fremden Büchern, draußen schlug der Wind an die Mauern, er jagte die Wolken an dem Monde vorüber, bald wurde die Stube dunkel, bald füllte sie sich mit sahlem Scheine. Und in dem wechselnden Lichte der Dämmerung dehnten sich ihr die Wände zu einem unabsehbaren Raum, aus den Büchern stiegen fremde Gestalten, sie hingen an den Wänden und schwebten von der Höhe, ein Heer von grauen Schatten, die bei Tage in die geradlinigen Gehäuse der Bücher gebannt waren, zogen gegen das Weib heran, und die Toten, die gespenstig fortlebten auf der Erde, streckten die Arme nach ihr und forderten ihre Seele für sich.

Isse richtete sich hoch auf, sie hob die Hände nach oben und rief sich die helsen Bilder zu Hilse, die von kleinauf ihre Tage segnend umgeben hatten, weiße Gestalten mit leuchtendem Anklitz. Sie neigte das Haupt und bat: "Schützet mir den Frieden meiner Seele."

Als Isse in ihr Zimmer trat, sag ein Brief ihres Baters auf dem Tisch, sie öffnete hastig und sank, nachdem sie die ersten Zeilen gelesen, schluchzend darüber hin.

Der Bater zeigte der Tochter den Tod eines alten Freundes an. Der gute Herr Pfarrer war aus dem engen Thal hinaufsgetragen zu der Ruhestätte, die er sich auf dem Friedhof neben seiner Frau erwählt. Bon der Aufregung, die ihm Isse's Scheiben verursacht, hatte er sich nicht wieder erholt, der Winter war in langem Siechthum vergangen, an einem warmen Frühlingsabend überraschte ihn im Garten vor seinem Pfirsichbaume das schnelle Ende. Dort fand ihn die treue Magd und lief mit der Schreckensbotschaft nach dem Schlosse. Er hatte wenige Stunden vorher Elara gebeten, seinem lieben Kinde in der Stadt zu schreiben, daß es ihm jetzt wohl gehe.

Isse hatte oft im Winter um das Leben des Freundes gesorgt, und die Nachricht kam ihr nicht überraschend. Und doch fühlte sie gerade jetzt seinen Berlust als entsetzliches Unglück. Das war ein Leben, welches sest und treu an dem ihren hing, sie wußte wohl, in den letzten Iahren war sie der Mittelpunkt seiner Gedanken und fast ausschließlich der Inhalt seines Herzens gewesen. Sie hatte dies Leben, das ganz ihr gehörte, um eine stärkere Neigung verlassen, und ihr schien jetzt ein Unrecht, daß sie von ihm geschieden war. Sie sah den Stab zerbrochen, der sie sesstend an die Gesühle ihrer Kindheit. Und ihr war, als wankte der Boden und als sei Alles unsicher geworden, das Herz des Gatten, die eigene Zufunft.

So fand sie der Professor, über den Brief gebeugt, in Thränen aufgelöst, ihr Schmerz erschütterte auch ihm das Herz, und er bat sie ängstlich, ihrer selbst zu gedenken. Lange redete er zärtlich in sie hinein. Sudlich sah sie ihn wieder mit treuen Augen an und versprach ruhig zu sein.

Aber es gelang ihr nicht. — Nach wenigen Stunden

mußte er sie zu ihrem Lager führen.

Es wurde eine gefährliche Krankheit. Ise hatte Tage, wo sie in tötlicher Schwäche bewußtloß lag. Wenn sie einmal die müden Augen aufschlug, sah sie in das abgehärmte Antlitzihres Gatten, und sie sah Laura's Lockenkopf zärtlich über ihr Lager geneigt, dann schwand wieder Alles in dumpfer Betäubung.

Es war ein langes Ringen zwischen Leben und Bergehen, aber sie überwand. Der erste Eindruck, den sie empfing, als sie schwerzlos wie aus einem Schlummer erwachte, war das Rauschen eines schwarzen Aleides und die große Locke der Strupelius, welche ihren Kopf durch die geschlossenen Borhänge gesteckt hatte und kummervoll aus den grauen Augen auf sie herabsah. Leise rief sie den Namen ihres Gatten, und im nächsten Augenblick kniete er selbst an ihrem Lager und bedeckte ihre Hand mit Küssen, und der starke Mann war so außer Fasung, daß sein Leib in krampshaftem Weinen bebte. Sie legte ihm die Hand auf das Haupt, strich ihm das verworrene Haar zurück und sagte ihm leise: "Felix, Geliebter, ich will leben."

Jest kam eine Zeit großer Schwäche und zögernder Genesung, noch manche Stunde kraftloser Schwermuth, aber auch ein leises Lächeln flog zuweilen über ihre bleichen Lippen.

Draußen grünte der Frühling, nicht alle Knospen hatte der Nachtreif vernichtet, und die Stadtvögel zwitscherten vor ihren Fenstern. Mit Kührung sah Ilse, welch guter Krankenspsleger ihr Mann war, wie geschickt er ihr die Arznei reichte und die Tasse mit Brühe herzutrug, wie er kaum dulden wollte, daß einmal Andere seine Stelle an ihrem Lager einnahmen, und wie er auch jetzt noch trotzig verweigerte, sich in der Nacht einige Stunden Schlaf zu gönnen, aber als sie selbst bat, ganz widerstandslos und mit seuchten Augen nachgab. Bon Laura

ersuhr Isse, daß dieser Mann sehr große Noth gemacht hatte, er war in der argen Zeit ganz verstört gewesen, sinster und heftig gegen Sedermann, er hatte bei Tag und Nacht an dem Lager gesessen, daß man gar nicht begriff, wie er selbst den Zustand ausgehalten hatte. "Der Arzt konnte ihn nicht zwingen," sagte Laura, "ich aber sand das rechte Wort, denn ich drohte ihm ernsthaft, daß ich Ihnen seine Widersellichkeit klagen würde. Da überließ er mir endlich auf einzelne Stunden den Platz, und zuletzt auch der Struvelius, aber ungern, weil er behauptete, daß diese zu viel raschele."

Laura selbst bewies jetzt prächtig ihre Liebe; fie war stets zur Steffe, schwebte geräuschlos wie ein Bogel um bas Krantenbett, saß stundenlang unbeweglich, und wenn Ise die Augen aufschlug und ein wenig bei Kräften war, hatte sie immer eine hübsche Geschichte bei ber Sand. Wie fie erzählte, war bie Struvelius gleich am zweiten Tage berzugekommen, hatte bem Professor eine kleine Rede gehalten, worin sie feierlich die Rechte einer Freundin in Anspruch nahm, und sich dann auf bie andere Seite bes Bettes gesetzt. Er aber hatte gar nichts von ihren Berioden gehört, war plötlich aufgefahren und hatte fie gefragt, wer sie sei, und was sie hier wolle. Da antwortete die Frau Professorin ihm ruhia, sie beiße Flaminia Struvelius und sie habe ebenfalls ein Recht bier zu sein durch ihr Berg. und barauf hielt sie ihm die Rede noch einmal, bis er sich's endlich gefallen ließ. "Sogar ihr Mann war hier." fette Laura vorsichtig hinzu, "als es gerade am schlimmsten war, und er ftieß auf den Gemahl, und ich fab, wie dieser ihm die Hand reichte, aber, unter uns, ich glaube, er kannte ihn gar nicht. - Und bann," erzählte Laura, "kam auch ber thörichte Mensch, ber Doctor, gleich am erften Abend mit feiner Schlafbecke und einer Kaffemaschine von Blech und erklärte, er werde hier wachen. Da er nicht in die Krankenstube gelassen werden tonnte, setzte er fich mit seinem Blech in des Professors Stube und es war wie bei ber Geschichte mit dem Jokel, den sein

Herr ausschickt: der Professor pflegte Sie und der Doctor pflegte den Professor." Iss zog Laura's Kopf zu sich nieder und sagte ihr ins Ohr: "Und Schwester Laura pflegte den Doctor." Worsauf Laura sie auf den Mund füßte, aber hestig mit dem Kopf schüttelte. "Benigstens lästig war er nicht," fuhr sie fort, "er verhielt sich still, und wir haben ihn als Cerberus gebraucht, der die Besuche und die Bielen, welche anfrugen, absertigte. Das hat er treulich gethan. Wenn es möglich wäre, ihn zu sehen, so glaube ich, es würde ihm große Freude sein."

Isse nickte. "Laßt ihn herein." Der Doctor kam, Isse streckte ihm den Arm entgegen und empfand aus dem treuen Händedruck und dem bewegten Gesicht des Nachbars, daß auch der gelehrte Vertrante des Geliebten, auf dessen Beifall sie nicht immer rechnete, als ein wackerer Freund an ihrem Lager saß. Und Isse erlebte, daß noch andere fremde Herren an ihr Bett drangen. "Benn die Fran Collega Andienz gibt, so bitte ich mich zu melden," sprach eine fröhliche Stimme draußen.

"Herein, Herr Professor Raschke," rief Ilse von ihrem Lager. "Da ift fie," rief er lauter, als in einem Krankenzimmer

üblich ist. "Zum frohen Licht entronnen dem schweren Bershängniß."

"Was machen die Thierseelen, lieber Herr Prosessor?" frug Ilse.

"Sie fressen im Stadtwald die Blätter ab," versetzte Raschke, "es hat in diesem Jahr zahllose Maikäser gegeben. — Siehe, da sliegt einer um die Arzneislasche, ich fürchte, er hat mich als Omnibus benutzt, um zu Ihnen zu dringen. Die Bäume stehen wie Besen, und das Federvieh ist so gemästet, daß alle Vorurtheile gegen den Genuß dieser Mitsebenden gänzlich beseitigt sind. Ich zähle die Tage bis zu dem frohen Augenblick, wo die Freundin mir ersauben wird, einen Beweis meiner Besserung abzulegen."

Es war eine langsame Genesung, aber sie war reich an tröstender Empfindung. Denn das Schicksal gönnt dem Gestrebtag, Werke VI.

nesenden gern als Entschädigung für Gefahr und Schmerz, daß er seine Umgebung frei von bem Staub ber Werktage schaut in reinen Umriffen und frischem Glang. Diese milbe Boefie bes Krankenlagers fühlte jett Ilfe, als fie bem ehrlichen Gabriel bie Hand entgegen hielt, die ber Burich füßte, sein Schnupftuch in der Hand, während der Professor rübmte, wie sorglich er seinen Dienst gethan. Sie fühlte bies Behagen, als sie an Laura's Arm in den Garten hinabstieg, und Herr Hummel in seinem besten Rocke ehrbar auf sie zuschritt, das Haar glatt gebürftet und die trotigen Augen in milber Stimmung halb zusammengedrückt, und hinter ihm langsam sein Sund Speihahn, ber ben Kopf ebenfalls in widerwilliger Achtung senkte. Als Herr Hummel feine Huldigung bargebracht hatte, fagte er in seinem Mitgefühl sogar: "Wenn Sie sich einmal eine ruhige Bewegung anthun wollen, so bitte ich, sich meines Rahns ganz nach Belieben zu bedienen." Das war die höchste Gunft, die Herr Hummel erweisen konnte, denn er traute den Bewohnern bes Landes, in welchem er lebte, keine von den Fähigkeiten zu, welche für das Waffer nothwendig find. Und er hatte aller= dings Recht, wenn er eine Reise auf seinem Kahn ein ruhiges Bergnügen nannte, benn ber Kahn blieb bei bem niedrigen Wafferstand bieses Jahres bäufig auf dem Grunde sitzen, und die größte Aufregung, welche er gestattete, war, daß man die Sände nach beiden Ufern ausstreckte und mit jeder ein Grasbüschel abriß.

Als Isse wieder in ihrem Zimmer saß, geschah es oft, daß sich die Thür leise öffnete, der Gatte eintrat, ihr Stirn und Mund küßte und dann vergnügt unter seine Bücher zurücsging. Wenn sie die zärtliche Sorge aus seinen Augen las, und sein Glück, daß er sie wieder genesen und in seiner Nähe wußte, da zweiselte sie nicht mehr an seiner Liebe, und ihr war, als dürfe sie auch nicht mehr um das sorgen, was er über Leben und Untergang der Einzelnen und der Bölker dachte.

8.

## Eine Frage der Besidens.

Unter den Fragen nach der Frau Professorin, welche während der Krankheit kamen, war auch die eines Fremden. Gabriel erregte im Haushalt ein kleines Erstaunen, als er erzählte: "Da ich einmal nach der Apotheke lief, stand ein Mann von seinem Aussehen auf der Straße im Gespräch mit Dorchen. Dorchen rief mich hinzu, der Mann erkundigte sich nach Allerlei und es schien ihm sehr ungelegen, daß Sie erstrankt waren."

"Haben Sie nach seinem Namen gefragt?"

"Den wollte er nicht nennen. Er wäre aus Ihrer Gegend und hätte sich nur auf der Durchreise erkundigen wollen."

"Bielleicht war's Jemand aus Rossau," klagte Isse, "wenn er nur nicht den Bater durch seine Reden geängstigt hat."

Gabriel schüttelte den Kopf. "Er meinte etwas dabei, er spionirte nach dem ganzen Haushalt und that dreiste Fragen, die ich ihm gar nicht beantworten wollte. Weil er ein schlaues Aussehen hatte, ging ich ihm nach dis zum nächsten Gasthof, und da sagte mir der Hausknecht, daß es der Kammerdiener eines Fürsten wäre." Gabriel nannte den Namen.

"Das ist unser Landesherr," rief Isse, "was kann der an mir für Theil nehmen?"

"Der Mann wollte eine Neuigkeit nach Hause bringen," versetzte der Gatte. "Er war wohl damals mit im Jagdgesfolge, und es war gute Meinung."

Mit diesem Bescheid wurde Gabriel beruhigt, und Alse sagte vergnügt: "Es ist doch hübsch, wenn ein Landesvater sich auch um die Kinder in der Fremde kümmert, denen es gerade schlecht geht."

Indeß Gabriels Kopfschütteln war nicht ohne Grund, die Nachfrage hatte etwas zu bedeuten.

Hinter der Scheuer eines Bauerhofes saß eine junge Dame auf dem Rasen und band Wiesenblumen zu einem dicken Strauß; ein Knäuel blauer Wolle rollte in ihren Schoß, so oft sie ein neues Büschel Blumen einfügte. Auf der Wiese vor ihr lief ein junger Herr geschäftig durch das tiese Gras, suchte die Blüthen zusammen und legte sie nach den Farben geordnet vor die Straußwinderin. Daß der Tüngling und das Fräulein Geschwister waren, ließ ein stark ausgeprägter Familienzug ihres Angesichts erkennen, und das gewählte Promenadenkleid machte Iedem zweisellos, daß Beide nicht unter Klee und Kamillen des Grundes aufgeblüht waren, auch wer nicht durch eine Lücke zwischen den Scheuern sah, wie sich auf der andern Seite Pferdeföpse und die Tressenhüte ihrer Dienerschaft bewegten.

"Du bringst ben Strauß nicht zu Stande, Siddy," sagte der junge Herr zweiselnd zu dem Fräulein, als dieses ungeschickt an dem zerrissenen Wollfaden knüpfte.

"Wenn nur der Faden besser hielte," rief die Emsige, "mach mir den Knoten." Es erwies sich, daß der junge Herr damit auch nicht leicht zu Stande kam. "Gib Acht, Benno, wie schön der Strauß wird, das ist meine Kunst."

"Es ift ja Alles viel zu locker," wandte der junge Herr ein. "Für's erste Mal ist's gut genug," versetzte Siddy. "Da, schau meine Hände an, und wie sie riechen." Sie zeigte die blauen Spizen der kleinen Finger, hielt sie ihm an das Gessicht, und als er gutmüthig daran roch, gab sie ihm einen kleinen Nasenstüber. "Bon den rothen Blumen habe ich genug," suhr sie, wieder über dem Strauße fort, "jetzt kommen nur weiße im Kreise herum."

"Was für weiße?"

"Ja wer die Namen wüßte," versette Siddy bedenklich,

"ich meine Margueriten. Wie nennen Sie biese weiße Blume?" frug sie nach rückwärts gewandt die Bäuerin, welche respectvoll einige Schritt hinter dem beschäftigten Paare stand und mit vergnügtem Lächeln dem Treiben der Beiden zusah.

"Wir nennen fie Ganfeblume," fagte bie Bauerin.

"Ah, richtig," rief Sibbh, "aber lange Stiele, Benno."

"Sie haben aber gar keine langen Stiele," klagte dieser und trug herzu, was er in der Nähe abrupfen konnte. "Weißt du, was mich wundert?" begann er, neben der Schwester im Grase sitzend. "Diese Wiese ist voll Blumen, wenn man sie mäht, wird Hen daraus, und im Hen sieht man von all den Blumen nichts."

"Nicht?" frug Siddy, und knüpfte wieder an der Wolle. "Sie mögen auch vertrocknet sein."

Benno schüttelte den Kopf. "Sieh dir einmal ein Bündek Heu an, du wirst wenig darin merken. Ich denke, die Leute pflücken sie vorher heraus und verkaufen sie in der Stadt."

Siddy lachte und wies über die grüne Fläche. "Da, schau um dich, sie sind zahllos, und die Leute kaufen auch nur die ewigen Gartenblumen. Und diese hier sind doch weit zierlicher. Wie reizend ist das Sternchen an der Blume unserer Frau Marguerite." Sie hielt den Strauß ihrem Bruder hin und sah liebevoll auf ihr Kunstwerk.

"Du hast es doch durchgesett," sagte der junge Herr bewundernd, "du bist immer ein kluges Weibchen gewesen. — Mir thut's leid, Siddy, daß du von uns gehst," setzte er traurig hinzu.

Die Schwester sah ihn ernsthaft an. "Ist das wahr? — Erhalte mir immer deine Freundschaft, mein Bruder, du bist der Einzige hier, der mir den Abschied schwer machen wird. — Benno, wir sind wie zwei Waisenkinder, die in einer kalten Winternacht im Schnee sitzen."

Die so sprach, war Prinzessin Sidonie, und die Sonne schien warm auf die blühende Wiese vor ihr.

"Wie gefällt dir mein Bräutigam?" frug sie nach einer Pause, ben blauen Faben häufig um den fertigen Strauß windend.

"Er ist ein schöner Mann und er war sehr freundlich zu mir," sagte Benno nachdenklich. "Ob er gescheidt ist?"

Siddy nickte. "Er ist darin ordentlich. Er schreibt auch liebe Briefe. Willst du, so sollst du einen lesen."

"Das möchte ich gern," rief Benno.

"Und weißt du," fuhr Siddy geheimnisvoll fort, "auch ich schreibe ihm alle Tage. Denn ich merke, eine Frau soll ihrem Manne Großes und Kleines vertrauen, und da will ich mich und ihn daran gewöhnen. Ich schreibe ihm der Sichersheit wegen unter fremder Adresse und meine Kammerfrau bestorgt die Briefe zur Post, denn ich fürchte, meine dummen Zeilen werden sonst gelesen, bevor sie abgehen." Sie sagte das gleichmüthig und betrachtete ihren Strauß. "Auch diesen Besuch bei Frau Marguerite erfährt er haarslein, und daß er dir gut gefallen hat. Und jetzt ist der Strauß fertig," rief sie fröhlich, "ich schlage ein Tuch darum, wir nehmen ihn in den Wagen, und ich setze ihn auf meinen Schreibtisch."

Benno lachte: "Er sieht aus wie eine Keule, du kannst ihn hent Abend im Ballet den Wilden borgen."

"Er ift doch besser als die flachen Teller, die man nicht einmal ins Wasser setzen darf," antwortete die Schwester aufspringend. "Borwärts, wir tragen ihn zum Brunnen."

Sie eilten, von der Bäuerin gefolgt, nach dem Hofe. Benno ergriff einen Eimer und trug ihn nach der Pumpe. "Ich will pumpen," rief Siddh; sie faßte den Schwengel und versuchte zu drücken, aber es gelang ihr schlecht, nur einzelne Tropfen rannen in den Eimer. Benno tadelte: "Du bist ungeschickt, laß mich daran." Jeht trat er an das Holz und Siddh faßte den Eimer; er drückte frästig und der Strahl suhr über den Eimer auf die Hände und das Kleid der Prinzessin. Sie stieß einen leisen Schrei aus, ließ den Eimer sallen, und Beide lachten laut. "Du hast mich schön zugerichtet,

unartiger Bonbon," rief Sibh. "Si, das thut nichts, Mutter," tröstete sie Bäuerin, welche herzulief und erschrocken die Hände zusammenschlug. "Du, mir fällt etwas ein, ich ziehe mir den Rock unserer Dame Marguerite an, und du einen Kittel ihres Mannes, und wenn der Better kommt, soll er uns nicht erkennen und wir überfallen ihn."

"Wenn nur Alles gut abläuft," wandte Benno bedentlich ein.

"Es sieht uns ja Niemand," überredete Siddy. "Mütterschen," schmeichelte sie der Bäuerin, "kommt in eure Kammer und helft mir beim Anziehen." Die jungen Herrschaften ersgriffen die Hände der Frau und zogen sie in das Haus. Benno legte im Hausflur seinen Sommerrock ab, besah mißtrauisch den neuen Kittel, welchen eine stämmige Magd zutrug, und suhr mit ihrer Hilfe hinein. Der zierliche Bauerbursch setzte sich geduldig auf eine Bank, seine Gefährtin zu erwarten, und benützte die Muße, einen Schleisstein zu drehen und neugierig die Fingerspitze ein wenig daran zu halten. Während dieser Untersuchung fühlte er einen Schlag auf den Rücken, und sah erstaunt eine kleine Bänerin in blauem Rock und schwarzer Jacke, die landesübliche Mütze auf dem Kopf, hinter sich stehen. "Wie gefalle ich dir?" frug Siddy die Arme in einander legend.

"Allerliebst," rief Benno überrascht, "ich hätte nicht gesbacht, daß ich eine so hübsche Schwester habe." Siddy machte einen bäurischen Anix. "Wo hast du die heut die Augen geshabt, du thörichter Bondon? — Und jetzt helsen wir in der Wirthschaft. Was haben Sie für Ihre neuen Dienstleute zurthun, Frau Marguerite?"

Die Bäuerin schmunzelte. "Dort ist das Futter für die Kübe mit Schrotwasser abzubrühen," sagte sie.

"Nichts mehr mit Wasser, wir haben genug davon. Komm, Benno, wir becken unterbeß den Tisch im Garten unter den Obstbäumen und tragen die saure Milch herzu." Sie drangen in die Stube, trugen zusammen eine kleine Bank heraus und

setzen sie in den Grasgarten unter einen Apfelbaum, dann flogen sie nach Tellern und Löffeln zurück, die Bänerin und die Magd brachten den Tisch, einen großen Milchnapf und Schwarzbrot. Siddh fuhr behende umher, deckte die Serviette über, strich sie eifrig zurecht und setzte die buntbemalten Thonsteller auf. "Sieh dies an," flüsterte Benno und wies betrübt auf die abgenutzten Blechlöffel.

"Wir waschen sie noch einmal ab und trocknen sie mit grünen Blättern," rieth die Schwester. Wieder liesen sie mit den Lösseln zu dem Brunnen und rieben frästig mit Blättern daran, aber sie vermochten keinen weißen Glanz hervorzusbringen. "Es ist ihre Art so," tröstete Benno, "das gehört mit zum ländlichen Fest."

Der Tisch war gebeckt, Siddy rückte an den Schemeln und wischte mit ihrem Battistuch herum. "Du bist der Erbsprinz," sagte Siddy, "du mußt auf die Bank und wir andern zu deinen Seiten. Das Schwarzbrot muß zerkrümelt werden, das kann sich Jeder selbst machen. Der Zucker sehlt, es kommt nicht darauf an." Sie saßen erwartungsvoll vor dem Milchsnapf und klapperten im Tact mit den Löffeln. Sin kleiner grüner Apfel siel vom Baum mitten in die Milchschissel und verursachte ein Sprizen. Beide lachten laut, sprangen wieder auf, lasen die unreisen Aepfel und Pflaumen aus dem Grase und spähten über die Hecke auf einen Feldweg, der zur Stadt sührte. "Er kommt," rief Benno, "verstecke dich."

Ein Reiter ritt im Galopp heran, von dem schnaubenden Pferde schwang sich ein junger Offizier, er band das Pferd an einen Pfahl und sprang mit einem Satz über die Hecke. Aber er hielt erstaunt an, denn er wurde aus den Binkeln mit einem Kreuzseuer von unreisen Aepfeln und Pflaumen überschüttet, schnell ergriff er einige der grünen Geschosse und verstheidigte sich, so gut er konnte, gegen den Angriff. Die kleinen Bauerleute sprangen hervor. "Endlich," rief Benno, "du hast lange warten lassen." Und Siddy verneigte sich vor ihm:

"Prinz, die saure Milch ist servirt." Prinz Victor sah mit unverhohlener Berwunderung auf die junge Bänerin. "Ei," sagte er gutmüthig, "jetzt sieht man doch endlich einmal, wie klein die Füße sind, vor die man seine Holdigungen niederlegt. So war's recht, ihr Kinder. Aber vor allem muß ich Satisfaction haben für den Uebersall." Er drehte sein Taschentuch zusammen, die Geschwister lachten und baten: "Sei gut, Better, wir thun's nicht wieder. — Ach, sieber Herr Oger, Gnade, Erbarmen," slehte Siddy und suhr mit dem Zipsel ihrer Schürze nach den Augen.

"Nichts da," rief Bictor, "ich erhalte euretwegen doch wieder Arrest, da will ich euch wenigstens vorher abstrasen." So trieb er die Andern um den Tisch. "Das thut weh, Better," rief Siddy; "laß die Thorheiten und komm zu Tisch. Ich lege vor. Oben ist der Rahm. Da wird Gerechtigkeit nöthig, wenn Bictor dabei ist."

Victor musterte den Tisch. "Das ist alles sehr schön, aber der Zucker sehlt."

"Es war keiner zu haben," riefen die Geschwister im Chor. Victor griff in seine Tasche und setzte eine silberne Büchse auf den Tisch. "Was würde aus euch, wenn ihr mich nicht hättet. Hier ist der Zucker." Und er griff wieder in den Rock und brachte eine Lederslasche mit kleinem Trinkslas zu Tage. "Und hier ist eine andere Hauptsache, der Cognac."

"Wozu?" frug Siddy.

"Zum Trinken, gnädigste Cousine. Willst du dies kalte Gelée ohne Cognac mit deinem Innern vermählen, so wage ich nicht zu widersprechen, dir aber, Benno, rathe ich als Mann, sorge für dein Heil."

Die beiden hielten verlegen ihre Löffel beim Stiele. "Das wäre nothwendig?" frug Benno argwöhnisch.

"Es calmirt, wie unser Doctor sagt," erklärte Victor, "es pacificirt und zwingt die rebellische Masse zu ruhiger Submission, welche in Frieden tiefer und tiefer wird. Verweigerst du den

Cognac, so geht's wie auf dem Weg zur Hölle. Der Pfad ist ansangs leicht, aber was dahinter kommt, ist Chaos. Jedensfalls würde dir das heutige Ballet erspart werden. Ist euch die Sache klar?"

"Sehr klar," rief Siddh, "daß du uns zum Besten hast wie immer. Gib ihm eins auf die Finger, Benno."

Benno tippte ihm mit dem Löffel auf die Hand, Bictor sprang auf und parirte in Fechterstellung mit seinem Löffel, und die Geschwister jagten den Better wieder lustig um die Bäume.

Da störte ein eiliger Tritt, ein Lakai erschien auf einen Augenblick an der Gartenthür: "Der durchlauchtigste Herr kommt geritten," rief er.

Alle drei standen still, die Löffel sanken ins Gras. "Wir sind verrathen," rief Siddh erbleichend, "mache dich fort, Victor."

"Ich bin Offizier und darf nicht entlaufen," entgegnete biefer achselzuckend, ergriff seinen Säbel und hakte ihn eilig ein.

"Du nimmst Alles auf dich, Benno," rief die Schwester. "Ich möchte wohl," versetzte dieser kleinlaut, "ich habe nur zum Ersinden niemals Geschick gehabt."

Bor dem Hofe stieg der Fürst mit Hilse des Stallmeisters ab, der Lakai eilte voran, die Pforte zu öffnen, langsam nahte das Schicksal. Der Fürst trat in den Garten und sein scharser Blick slog über die jungen Herrschaften, welche steif auf ihrem Platz stehen blieben und sich vor ihm verneigten. Ein spöttisches Lächeln zuckte um seinen Mund, als er die Zurüstungen des Tisches sah. "Wer von euch hat den ländlichen Carneval arrangirt?" frug er. Alle schwiegen. "Antworte, Benno," wandte er sich sinster an den jungen Herrn im blauen Kittel.

"Siddy und ich wollten einmal auf einer Wiese sitzen, bevor die Schwester unser Land verläßt. Ich habe aus Ungeschick die Schwester mit Wasser beschüttet, sie mußte sich umziehen."

"Wo ift bein Fraulein, Sidonie?" frug er die Tochter.

"Ich bat sie, auf das nahe Gut ihrer Tante zu fahren und mich in einer Stunde von hier abzuholen," versetzte Prinzessin Sidonie.

"Sie hat nicht gut gethan, meine Befehle zu vergessen, um die deinen zu erfüllen, und sie hat ihre Pflicht verletzt, als sie die Prinzessin einem solchen Abentener überließ. Es ziemt nicht, daß Prinzessinnen allein und verkleidet in Dorfshäusern einkehren."

Die Prinzessin preßte die Lippen zusammen. "Mein gnäsdigster Herr und Bater möge verzeihen, ich war nicht allein; ich hatte den besten Schützer bei mir, den eine Fürstin unseres Hauses haben kann, und der war Ew. Hoheit Sohn, mein erlauchter Bruder."

Der Fürst trat einen Schritt näher und sah ihr schweigend ins Gesicht, und so stark war in seinem Antlitz der Ausdruck von Zorn und Abneigung, daß die Prinzessin erbleichte und die Augen niederschlug. "Gehört Prinz Victor auch zu den Beschützern, welche sich die Prinzessin in den Bauerhof bestellt?" frug er. "Hat der Lieutenant — er nannte den Namen seines Geschlechts — Urlaub, sich aus der Garnison zu entsernen?"

"Ich bin ohne Urlaub herausgeritten," versetzte der Prinz in militärischer Haltung.

"Melde dich als Arreftant," befahl der Fürst.

Victor salutirte und machte Kehrt, er band sein Pferd ab und nickte hinter dem Rücken des Fürsten über die Hecke seinem Better zu, bevor er der Stadt zutrabte.

"Ihr aber eilt, diese Mummerei los zu werden," befahl ber Fürst, "die Prinzessin fährt im Wagen des Erbprinzen nach Haus." Er winkte, die jungen Herrschaften verneigten sich und eilten aus dem Garten.

"Mir hat das Unglück geahnt," sagte der Erbprinz im Wagen zu seiner Schwester. "Arme Siddh!"

"Ich will lieber eine Magd dieser Bäuerin sein und Holz-

pantoffeln an den Füßen tragen, als dies Sklavenleben noch lange erdulden," rief die zornige Prinzessin.

"Laß dir nur heut beim Diner nichts merken," bat Benno.

Der Strauß von Wiesenblumen stand im Eimer und am Abend zerrupften ihn die Kühe der Bänerin.

Den Tag barauf trat der Obersthofmeister von Ottenberg, ein alter Herr mit weißem Haar, bei dem Fürsten ein. "Ich bemühe Ew. Excellenz," begann der Fürst zuvorfommend, "weil ich in einer Familienangelegenheit Ihre Ansicht zu versnehmen wünsche. Der Tag naht, wo die Prinzessin uns versläßt. — Haben Sie meine Tochter heut gesprochen?" untersbrach er sich.

"Ich komme von Ihrer Hoheit," antwortete ehrerbietig der alte Herr.

Der Fürst lächelte: "Ich habe ihr gestern einige ernste Worte gesagt. Die Kinder spielten auf eigene Hand eine Idulle und ich traf sie in Banerkleidern und ausgesassener Stimmung. Unsere liebe Siddy hatte vergessen, daß solches Spiel Misdenstungen ausgesetzt ist, die sie zu vermeiden jede Ursache hat."

Der Obersthofmeister verbeugte sich schweigend.

"Doch nicht um die Prinzeß handelt es sich. Die Zeit ift gekommen, wo über die nächsten Jahre des Erbprinzen ein Entschluß gesaßt werden muß. Ich habe daran gedacht, ihn trot der Bedenken, welche seine zarte Gesundheit nahe legt, in eine größere Armee eintreten zu lassen. Sie wissen, daß dies uns nur in Einem Staate möglich ist. Auch dort hat sich eine unerwartete Schwierigkeit gefunden. Es sind dort zwei Regimenter, welche Sicherheit gewähren, daß der Prinz nur mit Offizieren von Familie in ein kameradschaftliches Berhältniß treten würde. Aber das eine Regiment hat jetz zum Commandeur denselben Kobell erhalten, der vor Jahren unsern Dienst quittirt hat; es ist unthunlich, den Prinzen zu seinem Untergebenen zu machen. Bei dem andern Regiment

aber ist in den letzten Monaten das Unerwartete geschehen und trot dem Widerstande des Offiziercorps ein Herr Müller eingeschoben worden. So ist dem Erbprinzen unmöglich gemacht in die einzige Armee zu treten, welche uns offen steht."

"Darf ich mir die Frage erlauben, ob nicht das zweite Hinderniß zu beseitigen wäre?" frug der Obersthosmeister.

"Man möchte uns gern gefällig sein," versetzte der Fürst, "weiß aber selbst keinen Rath, denn das Einreihen des bürsgerlichen Lieutenants war ein Zugeständniß, welches man aus politischen Gründen gemacht hatte."

"Und es würde nicht viel helfen, wenn an Name und Familie des Lieutenant Müller selbst das Störende geändert würde?" warf der Obersthofmeister ein.

"Auch das ist vorsichtig versucht worden, es hat sich ersgeben, daß in dem Bater des Menschen keine Bereitwilligkeit war. Und Excellenz, zuletzt bliebe die Inconvenienz doch dieselbe. Sie wissen, daß ich in diesen Dingen keineswegs Purist bin, aber für den kameradschaftlichen Berkehr des Tages wäre dem Erbprinzen solche Nähe doch gar zu unbehaglich. Müller oder von Miller, der Mehlstaub bleibt."

Es entstand eine Pause. Endlich begann der Obersthofsmeister: "Für jüngere Prinzen ohne Vermögen und die Mögslichkeit, sich selbst eine fräftige Thätigkeit zu sinden, sind die Vortheile einer militärischen Carriere allerdings unleugbar. Ob sie auch für einen Fürsten unzweiselhaft sind, der die Vordildung für einen großen Veruf sucht? Ich erinnere mich, daß in früherer Zeit Ew. Hoheit das Soldatenspiel an den Hößen als eine Modelaune ohne Vorliebe betrachteten."

"Das lengne ich nicht," versetzte der Fürst, "und Ihnen gegenüber darf ich mich wohl zu dieser Ansicht bekennen. Der gewöhnliche Zustand der menschlichen Gesellschaft ist jetzt nicht der Krieg, sondern der Friede. Die angelegentliche Vorbisdung eines jungen Fürsten für den Krieg wird allerdings in seinem Wesen einige männliche Seiten entwickeln, überliesert ihn aber

in allen Hauptsachen hilflos ben Händen seiner Beamten. Und im Vertrauen, Excellenz, die Freude an Spauletten ist gerade während der Friedenszeit in die Höse gedrungen, und im Fall eines großen Krieges, wo nur bei wirklichem Feldsherrntalent Hilfe zu sinden ist, wird das militärische Dilettiren der Fürsten sich mit wenigen Ausnahmen als durchaus unnützerweisen. Das alles ist unteugdar. Leider ist es gegenwärtig nicht mehr Modelaune, wenn an den meisten Hösen dieser Bildungsweg für junge Fürsten gewählt wird, sondern ernste Nothwendigkeit. Die Zeit, in welcher wir zu leben verurtheilt sind, hat eine engere Verbindung der Höse mit den Heeren und vermeidlich gemacht, und was einst besser unterblieb, ist jetzt eine Stütze fürstlicher Stellung geworden."

"Ich sehe die Stellung erlauchter Herren nicht badurch verstärkt, daß sie schlechte Generäle sind," erwiederte der Dberstschofmeister. "Ja, man darf behaupten, daß viele von den Schwierigkeiten, welche die Gegenwart zwischen Fürsten und Bölkern aufgehäuft hat, gerade daher rühren, daß unsere Prinzen neben vortrefslichen Ansichten über den Hubeschlag der Pferde und Ausarbeiten der Necruten, auch einige Vorurtheile und Unarten der Garnison zu ihrem hohen Beruf mitbringen, und viel zu wenig von der Sicherheit, dem edlen Stolz und dem fürstlichen Sinn, welchen die Uebung in den großen Gesschäften zu entwickeln vermag."

Der Fürst lächelte. "Excellenz sind also der Ansicht, daß der Erbprinz eine Universität besuchen soll? Denn eine andere Schule gibt es doch nicht, wenn er einmal diesen Hof versläßt. Der Prinz ist schwach und bestimmbar, die Gesahren, welche für ihn auf diesem Wege liegen, sind doch noch größer, als der Versehr mit einem ungeeigneten Offizier."

"Es ist wahr," warf der Obersthofmeister ein, "daß wäherend dieser Jahre der Erbprinz gewisse Zugeständnisse an den Brauch einer Afademie zu machen hat; für den persönlichen Umgang finden sich aber doch auf jeder Universität Söhne

alter Familien, welche die Shre den Prinzen zu entouriren wohl würdigen. Es wird vielleicht dort leichter sein den jungen Herrn von unpassender Kameradschaft frei zu halten, als beim Regiment."

"Nicht diese Gefahr fürchte ich," versetzte der Fürst, "sondern unpraktische Theorie und zerstörende Ideen, welche dort verkündet werden."

"Was man bekämpfen muß, sollte man doch vorher kennen lernen," entgegnete der Obersthofmeister. "Erachten Ew. Hoheit bei der vielseitigen Erfahrung, welche Höchstdenselben ein reiches Leben verlieh, die Bekanntschaft mit diesen Ideen so gefährlich?"

"Wer geht in die Hölle, um fromm zu werden?" frug der Fürst in guter Laune.

"Als ein großer Dichter bies gewagt hatte," versetzte der Obersthosmeister, "schrieb er sein göttliches Gedicht. Und mein gnädigster Herr, der selbst warmes Interesse für wissenschaft- liche Thätigkeit vielsach bewährt hat, wird doch unsere Akademien höchstens für Orte eines milden Fegseuers halten. Sollte an den Seelen unserer erlauchten Herren nach der Rücksehr von dieser Stätte hie und da ein infernalisches Flämmehen hängen, es wird durch die hohen Interessen des fürstlichen Beruses sehr bald getilgt."

"Ja," bestätigte der Fürst mit devoter Miene, "es liegt eine Weihe auf dem Amt des Fürsten, welche das Wesen auch des schwachen Mannes für die großen Interessen umbildet, welche er durch sein Leben darzustellen hat. Aber, Excellenz, es ist schwer, ohne verächtliches Mitseid auf die sentimentale Gestühlsseligkeit neuer Regenten zu sehen, und aus Fürstenmunde immer wieder die alten Phrasen von Liebe und Vertrauen gläubig nachgesprochen zu hören. Allerdings sind diese popuslären Aufwallungen vergänglich, und auch mancher von uns älteren hat einst geschwärmt und da grünes Moos zu pflanzen versucht, wo es von der Sonne versengt wird, aber die surchtsbaren Gesahren unserer argen Zeit machen solches Schwanken

neuer Regenten immer gefährlicher, und falsche Schritte ber ersten Regierungswochen mögen oft die ganze spätere Stellung verderben."

Der Obersthofmeister erwiederte entschuldigend: "Es ist vielleicht gut, weiser zu sein als Andere, aber nüchterner zu sein
als alle Andere, bringt doch nicht zu jeder Zeit Vortheil. Ein
wenig Poesie und jugendliche Begeisterung mag man unsern Fürsten auch gönnen. Wenn ich deshalb für des Erbprinzen
Hoheit den Besuch einer Universität zu empsehlen wage, so
thue ich dies mit der willsommenen Empsindung, daß ich damit
auch Ew. Hoheit eigentliche Meinung ausspreche."

Der Fürst sah scharf nach dem Obersthosmeister und auf seiner Stirn zog sich ein schnelles Gewölf zusammen. "Wie wollen Sie wissen, was meine geheimen Gedanken sind?"

"Das wäre Ew. Hoheit gegenüber ein ganz vergeblicher Bersuch," versetzte der alte Herr ruhig, "und es würde einem alten Diener wenig anstehen, nach den geheimen Gedanken seines Herrn zu spähen. Aber Höchstelsen haben bis jetzt dem Erbprinzen immer solche Gouverneure und Begleiter gegeben, welche nicht Militärs waren. Das legte einen Schluß auf Ew. Hoheit Willensmeinung für Jedermann nahe."

"Sie haben Recht — wie immer," sagte der Fürst verssöhnt. "Und es war mir Freude, Ihre Auffassung in Ueberseinstimmung mit der meinigen zu finden. Denn es ist immershin ein ernster Entschluß, er raubt mir auf längere Zeit die Nähe meines lieben Benno."

Der Obersthofmeister bewies sein Mitgefühl durch eine stumme Verbeugung. "Der Höchste Entscheid wird allerdings große Veränderungen hervorbringen, denn er entsernt zu gleischer Zeit alle jungen Herrschaften vom Hose."

"Alle?" frug der Fürst überrascht. "Der Erbprinz würde kurz nach der Vermählung seiner Schwester abreisen, aber da ist ja noch Prinz Victor, welcher zurückbleibt."

"Dann bitte ich unterthänigst um Berzeihung," entgegnete

ber Oberfthofmeifter, "ich hatte vorausgesett, daß die Abreise bes Erbprinzen auch den Uebertritt des Prinzen Victor in eine fremde Armee zur Folge haben würde."

"Wie kommen Sie bazu?" frug ber Fürst überrascht. "Ich habe burchaus nicht die Absicht, ben Bringen Victor in ber Fremde zu fourniren, er mag seine Reitkunft bei unsern Schwadronen üben."

"In biefem Falle wurde feine Stellung am Sofe geanbert," fagte ber Oberfthofmeifter nachbenklich, "er erhalt ben Rang und wird für diese Jahre dem Hofe bei Gelegenheit der ftellver= tretende Bring des erlauchten Saufes."

"Was fällt Ihnen ein, Oberfthofmeister?" versetzte ber Fürst unwillig.

"Hoheit wollen anädigst angeben, wie das vermieden wer= ben soll. Das Recht bes Blutes kann nie gegeben und nie genommen werben. Der Pring ift ber nächste Anverwandte, die Ordnung bes Hofes forbert die entsprechende Stellung, und der hof wird in tieffter Chrfurcht darauf bestehen, daß fie bem Prinzen nicht versagt werde."

"Der Sof," rief ber Fürst verächtlich, "fagen Sie gerabe beraus, ber Obersthofmeister."

"Der Obersthofmeister ist von Em. Hoheit bazu bestellt, über die Ordnung des Hofes zu wachen," versetzte der alte Herr mit Festigfeit. "Als personliche Meinung wage ich noch anzuführen, daß für ben lebendigen und thatfräftigen Beift bes Prinzen Victor ber Dienst in bieser Residenz und bie Nähe bes Hofes nicht vortheilhaft sind; es ift vorauszusehen, daß er öfter Em. Hobeit Veranlaffung zur Unzufriedenheit geben wird, und bag ber Berluft Bochfter Gnade bei bem aufgeweckten und volksthümlichen Wesen bes Prinzen eine bauernde Beranlaffung zu Medifance und boswilligem Geschwätz sein Deshalb wagte ich anzunehmen, daß die Bedenken, welche eine militärische Carriere bes Erbprinzen in fremder Armee hindern, bei Pring Victor ohne Gewicht sein würden." Frentag, Berfe. VI. 24

Der Fürst sah sinster vor sich hin. Endlich begann er mit lleberwindung: "Ich muß Ihnen dankbar sein, daß Sie mich auf dieses Bedenken geführt haben. Ich werde nach reissicher lleberlegung meinen Entschluß fassen. Seien Excellenz überzeugt, daß ich den warmen Antheil wohl zu schätzen weiß, den sie mir und den Meinen bewahren." Er neigte das Haupt, der Obersthosmeister verließ das Zimmer; und die Valten im Antlitz des Fürsten zogen sich drohend zusammen, als er dem Alten nachsah.

Die Folge dieser Unterredung war, daß der Erbprinz auf eine Universität gesandt wurde. Dies Ereigniß ward an der Universität im Schein der höllischen Flämmchen, welche hie und da loderten, nicht ganz so aufgesaßt als am Hose.

Der Magnificus trat eines Abends bei Professor Werner ein und begann, Ise begrüßend: "Sie haben Ihrem Lande ein gutes Beispiel gegeben, als Sie zu uns kamen, von oben ist der Universität die Mittheilung geworden, daß im nächsten Semester Ihr Erbprinz bei uns seine Studien beginnen will." Zum Professor gewandt suhr er fort: "Man erwartet, daß wir Alles thun werden, den jungen Herrn zu fördern, was mit den Pflichten unseres Amtes verträglich ist. Ihnen habe ich den Hohen Wunsch auszudrücken, daß auch Sie dem Erbsprinzen auf seinem Zimmer eine Vorlesung halten."

"Ich lese kein Prinzencollegium," erwiederte der Professor, "dazu ist meine Wissenschaft zu umfangreich, sie läßt sich nicht in eine Nußschale packen."

"Bielleicht würde sich doch irgend ein populäres Thema ergeben," mahnte der kluge Magnificus. "Mir scheint fast höherer Werth, als auf den Inhalt der Vorlesung, darauf gelegt zu werden, daß Ihre Person mit dem Erbprinzen in wohlthuende Verbindung tritt."

"Wenn der Prinz sich in meinem Hause wohl fühlen und unserm Brauch sügen kann, so bin ich zu jeder anständigen Ausmerksamkeit erbötig. In meinen Vorträgen führe ich seinetwegen keine Aenderung ein. Besucht er als Student eines meiner Collegien, gut. Auf seinem Zimmer lese ich weder ihm noch jemand Anderem."

"Wird man die Weigerung nicht als eine Unfreundlichkeit empfinden?" wandte der Rector ein.

"Wohl möglich," versetzte der Professor, "und ich geftehe Ihnen, daß mir dies im vorliegenden Fall besonders peinlich ift. Aber feine persönliche Rücksicht foll mich bestimmen, von einem Grundsatz abzuweichen. Ich habe früher einmal die Er= fahrung gemacht, wie demüthigend es ist, einem Knaben, dem die nöthige Vorbildung, bem Verständniß und inneres Interesse fehlte, ernfte Männerarbeit zurechtzuschneiben. Ich thue es nie wieder. Dann aber handle ich im Interesse bieser jungen Herren felbst, soviel ich als Einzelner vermag, bessen Studien von der Heerstraße fürstlicher Bildung weitab liegen. Wollen fie von uns etwas lernen, was für ihr Leben fruchtbar ift, jo follen sie es ordentlich lernen, und sie follen mit den Bor= fenntnissen zu uns kommen, welche ihnen möglich machen, von der Wiffenschaft Nuten zu ziehen. Ich habe hie und da aus der Ferne gesehen, wie traurig es mit der innern Bildung der Mehrzahl bestellt ift. Das flache zerstreuende Wesen ihrer Erziehung, welches ihnen fast die Möglichkeit nimmt, an irgend einem Gebiete geiftiger Arbeit ein warmes Interesse zu nehmen, macht sie auch später für das Leben und für ihre Regenten= pflichten wenig brauchbar. Und wir nehmen Theil an diesem Unrecht, wenn wir Jünglinge, die in Wahrheit nicht die Rennt= niffe eines Tertianers haben, mit bem Schein und Firniff wissenschaftlicher Cultur überziehen. Denn darauf ist es doch in der Regel abgesehen. Man braucht sicher nicht die Univer= sität zu besuchen, um ein tüchtiger Mann zu werden; wenn man aber biesen schwierigen Weg einschlägt — und ich meine allerdings, jeder künftige Regent follte das -, fo barf es nur in einer Beise geschehen, welche auch tüchtige Resultate sichert. Ich verurtheile nicht die Lehrer, welche anders denken," schloß

ber Professor, "es gibt ohne Zweisel Disciplinen, bei benen gedrängte Darstellung einiger Hauptsätze möglich und nützich ist. Die Alterthumswissenschaft wenigstens gehört nicht dazu. Und deshalb bitte ich zu entschuldigen, wenn ich mich dem jungen Herrn für Privatstunden versage."

Der Rector zuckte die Achseln und sprach diesen Grundsfätzen seine Anerkennung aus.

"Mein armer Erbprinz," rief Ise bedauernd, als der Rector sich entsernt hatte.

"Mein armer Cober," parodirte der Prosessor lachend. "Aber eine Ausnahme hast du doch gemacht," wandte Ise ein, "bei deinem Weibe."

"Hier ist die Lehrstunde nur der Leitsaden, unser ganzes Leben die Erläuterung," versetzte der Prosessor. "Den künfstigen Landesherrn von Bielstein aber wirst du unter diesen Umständen wohl nur aus der Ferne als dein stilles Eigensthum betrachten können; und auch mir schwindet eine gewisse unsichere Hossenung, welche ich auf das slüchtige Begegnen mit seinem Bater baute. Denn es ist allerdings wahrscheinlich, daß man dort meine Weigerung als launischen Hochmuth auffaßt."

Darüber hätte der Professor ruhig sein können. Es wird dafür gesorgt, daß solche Aussassing nicht zu rechter Zeit an die Adresse gelangt, für welche sie bestimmt ist. Die Schärse wird umgebogen, die Spize abgebrochen und zulezt hält man in hoher Luft dergleichen Gesinnung für so ungeheuerlich, daß man sie nur den verworsensten Menschen zutraut. Dafür galt der Prosessor seineswegs. Schon der Rector war vorsichtig genug, die Weigerung Werners durch Gründe zu verdecken, und in der Residenz des Fürsten hatte man einmal beschlossen, daß der Erbprinz ein Zuhörer des Prosessors werden sollte. Aus dem eingesandten Verzeichniß der Vorlesungen wurde ein kleines Collegium Werners ausgesucht: Besichtigung und Erstärung antiker Bildwerke in Gipsabgüssen, bei welchen der

Erbprinz mit seinem Begleiter wenigstens nicht unter allerlei bunten Mützen zu sitzen nöthig hatte, sondern in fürstlicher Isolirung umherwandelnd gedacht werden konnte.

Wieder wogten die Wellen der reifen Aehren, als Isse mit ihrem Gatten bem Gute bes Vaters zufuhr. Ein Jahr, reich an Freuden, nicht frei von Schmerzen, lag hinter ihr, auch fie hatte jett eine kleine Geschichte, Frieden mit Streit, Wachsthum und Vergeben am eigenen Leben erfahren. Wer in ihr Antlit fah, ber konnte an ber bleichen Wange bas Leib erkennen, welches sie getroffen, und an dem sinnenden Blick, daß ernste Gedanken durch ihr Haupt gezogen waren. als fie auf der Höhe das dunkle Dach des Vaterhauses erblickte und an der wetterblauen Holzfirche vorbeifubr, da war Großes und Kleines vergeffen, und sie empfand sich wieder als Kind in bem Frieden ber Heimat, ber ibr jett fo wohlthuend und troftbringend erschien. Als sich die Gutsleute um die Thur brängten, als die Geschwifter heranstürmten, und der Bater alle überragend ben Gatten und fie felbst aus bem Wagen hob, da hielt sie Jeden in stummem Gruß umfangen, aber als ber kleine Franz an ihr aufsprang, brückte fie ihn so lange an ihr Herz, bis fie die Haltung verlor und in Thränen auß= brach, so daß ihr der Bater das Kind vom Arme nehmen mußte.

Es konnte nur ein kurzer Besuch sein, den die Gatten auf dem Gut machten, Amtsgeschäfte zwangen den Prosessor zu schneller Heimkehr, er hatte Ise den Borschlag gemacht, sie länger beim Bater zu lassen und abzuholen; sie aber wollte nicht.

Prüfend sah der Bater auf Haltung und Antlitz der Tochter und ließ sich von dem Prosessor immer wieder erzählen, wie schnell und gut sie in der Stadt heimisch geworden war.

Unterbeß flog Ise burch Hof und Garten hinaus in die

Landschaft, wieder leichtbeflügelt wie die kleinen Geschwifter, die ihre Hand nicht loslaffen wollten. "Alle seid ihr gewachsen," rief sie, "mein Krauskopf aber am meisten, der wird werden wie der Bater. Sin Landwirth, Franz."

"Nein, ein Professor," erwiederte der Knabe.

"Ach du armes Kind," fagte Ilse.

Die Feldarbeiter verließen die Garben und eilten ihr ent= gegen, es gab viel zu grüßen und zu fragen: ber Großtnecht hielt seine Pferbe an, bas Sattelpferd, ber Schimmel, rückte beftig mit bem Ropfe. "Er fennt Gie recht gut," fagte ber Knecht und klatschte luftig mit der Beitsche. Ilfe ging in das Dorf und trug ihren Gruß zu den Toten und den Lebendigen, und als der franke Beng sie endlich losgelassen hatte, rief er nach seiner Tafel und verfertigte mit gitternder Sand ein Freubengedicht. Bedächtiger wandelte die Frau Professorin durch ben Sof. Bom Zuge ber Mägbe geleitet, schritt fie ben Bang zwischen den Rindern entlang, trotz ihrem modischen Kleide ber fagenhaften Fran Berchta ähnlich, welche Segen streuend burch Stall und Haus bes Landmanns gleitet. Bor jedem gehörnten Saupte hielt fie an, die Rühe hoben die Mäuler zu ihr auf und brummten, bei jeder war eine wichtige Neuigkeit zu berichten. Die Mägde wiesen ihr ftolz die angebundenen Rälber und baten um Ramen für die erwachsenen Fersen; benn ber Herr hatte befohlen, daß Ilfe das Jungvieh mit Namen versehen sollte, und die Mägde freuten sich über die vornehmen Stadtnamen Ralppso und Kanthippe. — Alles vertraut und Alles wie sonft, und boch bei jedem Schritt Neues für Auge und Ohr.

Clara gab ihr Nechenschaft über die Wirthschaft; das Mädechen hatte sich trefflich gehalten, ihr Lob, welches die Mansell und, was wichtiger war, die Großmagd in vertraulicher Unterzedung ertheilten, that Ise sehr wohl, und sie sagte: "Setzt erst bin ich ganz beruhigt, ich kann hier entbehrt werden."

Gegen Abend suchte ber Professor seine Frau, die seit Stun-

ben verschwunden war. Er hörte den Lärm der Kinder am Bach, und dachte sich, wo Isse jetzt sein müsse. Als er um den Stein der Höhle bog, sah er sie im Halbdunkel sitzen, das Auge nach dem Baterhause gewandt. Er rief ihren Namen und streckte die Arme nach ihr aus, sie slog ihm an die Brust und sagte leise: "Ich weiß, daß an deinem Herzen meine Heismat ist; habe Nachsicht, wenn die alte Zeit mir jetzt mächtig wird."

Am späten Abend, als der Bater den Prosessor in das Schlaszimmer führte und mit ihm noch Geschäfte und Politik besprach, schickte Ilse ihre Schwester Clara zu Bett und sie setzte sich auf den Stuhl. Da der Bater hereinkam, das Licht vom Tische zu holen, sand er die Ilse wieder an ihrer alten Stelle zum Nachtgruß, und sie hielt ihm den Leuchter hin. Er setzte das Licht auf den Tisch, ging, wie er pflegte, vor ihr auf und ab und begann: "Du bist bleicher und ernster als du warst. Wird das vorübergehen?"

"Ich hoffe, es wird vorübergehen," wiederholte die Tochter. — Nach einer Weile fuhr sie fort: "Man denkt über Bieles anders in der Stadt, und man glaubt anders, Bater."

Der Vater nickte mit dem Kopf. "Das war's," sagte er, "und beshalb habe ich um dich gesorgt."

"Es wird mir unmöglich, schwere Gedanken los zu werden," sprach Ilse leise.

"Armes Kind," rief der Landwirth, "dabei dir zu helsen, geht über meinen Verstand. Denn bei uns auf dem Lande ist es leicht, an Vatersorge zu glauben, wenn man über das Feld geht und sich des Wachsthums freut. Aber laß dir von einem Landmann ein vertrauliches Wort sagen. Es ist in allen Dingen auf Erden Bescheidenheit nöthig und Entsagung. Wir auf dem Lande sind nicht besser und gescheidter, weil wir wenig um das sorgen, was dem Menschen räthselhaft ist. Wir haben sein Zeit zu grübeln, das ist bequem, und wenn uns ein Gedanke erschreckt, hilft die Arbeit darüber weg. Aber manchemal kommt doch die Ungewisseit. Auch ich habe Tage gehabt,

und ich habe sie noch, wo ich mir meinen Kopf zerbreche, obsgleich ich weiß, daß ich nicht auf's Reine kommen kam; und deshalb suche ich mir jetzt solche Gedanken fern zu halten. Das ist Borsicht, aber es ist nicht Tapferkeit. Du bist hineingesetzt in ein Leben, wo dir das Hören und Nachdenken unvermeidlich wird. Du mußt dich durchkämpsen, Alse. Bergiß dazu zweierlei nicht. Die Menschen haben von je sehr verschieden angesehen, was ihnen nicht ganz verständlich war, und sie haben einander deshalb seit alter Zeit gehaßt und wie Kannibalen geschlachtet, nur weil Ieder gegen den Andern Necht haben wollte. Darin liegt eine Warnung. Aber Eines hat sich immer bewährt gegensiber dem Zweisel: seine Pflicht thun, alle Tage das Rächste thun, und im Uedrigen vertrauen, daß man nicht deshalb versloren ist, weil man Eines und das Andere denkt. Bist du der Liebe deines Mannes sicher?"

"Ja," versette Ilse.

"Und haft du eine aufrichtige Achtung vor dem, was er thut, für dich und für alle Andern?"

"Ja," rief Ilse.

"Dann ist Alles in Ordnung," sagte der Bater, "denn an seinen Früchten erkennen wir den Acker. Um das Uebrige grämen wir uns nicht heut, nicht in der Zukunft. Gib mir das Licht und geh zu deinem Mann. Sute Nacht, Frau Prosessoriu."





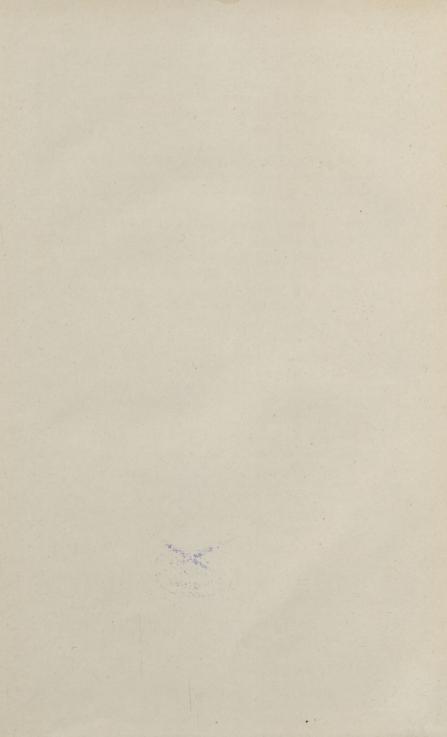

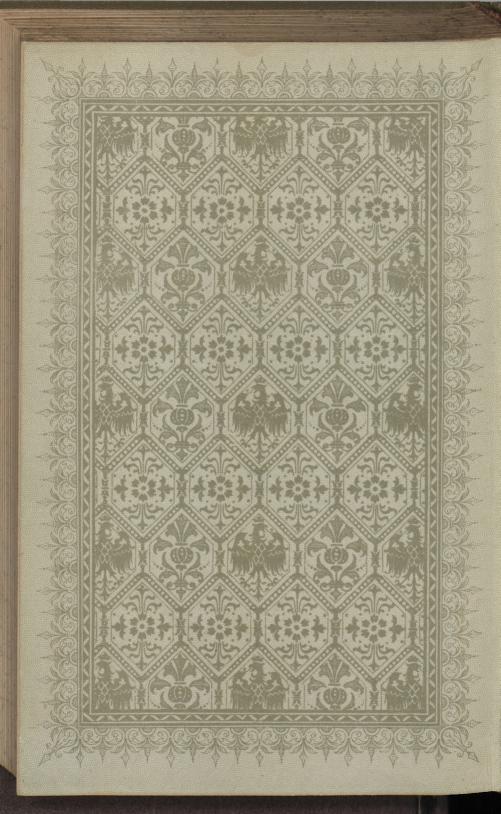



**KD.1916.6** nr inw. **2628** 

JULIUS HAGER, BUCHBINDERET L'EIP716.